### Telegraphische Develchen.

#### Rongreg.

Wafhington, D. C., 3. Febr. Der Bräfibent überfandte bem Kongreß ben Schriftwechsel betreffs der Tödtung ber brei italienischen Arbeiter in Balfenberg, Col., nebst einer Botichaft, worin er empfiehlt, eine Berwilligung für die unterstützungsbedürftigen Familien ber Opfer zu machen.

3m Abgeordnetenhaus munde bie Armee-Berwilligungsvorlage für bas am 30. Juni 1897 ablaufende Fistaljahr einberichtet. Auch bas bom Genat angenommene Silber = Freiprä= gungs = Substitut traf ein un'd wurde auf bas Pult bes Sprechers gelegt. Das haus nahm eine Borlage an, welche ber Artanfas = & Choctow : Gi= fenbahn ibas Wegerecht burch die Lanbereien ber Choctow-Nation gibt. Als Gefammtausichuk berieth bas Saus bie Verwilligungsvorlage für den Di= ftrift Columbia.

#### Banferott.

Nem Port, 3. Febr. Die Rlavier= fabrifanten 2mm. G. Wheelod & Co., welche auch in vielen anderen Städten (barunter Chicago) Filialen befigen, haben mit Verbindlichfeiten im Betrage bon \$235,000Banterott gemacht. Die nächfte Urfache bes Banterottes war, bag bie Firma bie gegenüber ber "Weber Biano Co." übernommene Berbindlichteiten nicht erfüllen tonnte.

New York, 3. Febr. bie "Weber Piano Co." hat heute ebenfalls um bie Ernennung eines Maffenverwalters nachgefucht. Die flaue Geschäftslage wird als Urfache angegeben. Man glaubt, ,baß bie Beftande hinreichen, Die Berbindlichfeiten gu beden.

#### Selbitmorde.

Detroit, 3. Febr. Wegen Rrantlich= feit und Familiensongen — wie er fel= ber in einer hinterlaffenen Rotig fagtbeging ber 42jährige Zimmermann Martin Borich, ber fich feit 7 Wochen außer Arbeit befand, in feiner Wertftatt Selbstmord burch Erhängen. Er hinterläßt eine Wittme und 5, gum Theil fleine Rinder.

Newark, N. J., 3. Febr. Louis Diet in Rahwah machte einen angeblichen Berfuch, fein Kind mit Thee zu vergiften und feine Frau, bie ihn babei erbappte, zu erschießen, und erschoß bann fich felbft. Die Frau hat eine, in= beg nicht lebensgefährliche Wunde in ber rechten Sufte Davongetragen. Diet hatte ein gutes Austommen; bas Familienleben war aber ein fehr unglud-

New York, 3.Febr. Der frühere Po-Migeitommiffar Stephen B. French, 66 Nahre alt, beging heute früh Gelbftmord, indem er fich in feiner Wohnung

#### Dr. Dueftrow iduldig geiproden.

Union, Mo., 3. Febr. Der aus St. Louis hierher verlegte, zweite Mordprogeß gegen ben St. Louifer Millio= när Dr. Arthur Duestrow (welcher be= schulbigt ift, bor zwei Jahren feine Gattin und fein Rind borfählich er= morbet zu haben und welcher auf Grund ber Wahnsinnstheorie mit gro= Bem Aufwand vertheidigt wurde, en= bete bamit, bag bie Beschworenen auf "Schuldig bes Morbes im erften Grabe" erfannten. Duestrow nahm ben Mahrspruch, mit bem man allgemein zufrieden ist, faltblütig entgegen.

#### Uniduldig gelnudmordet.

Anorville, Tenn., 3. Febr. Liggie Sidmann, eine berüchtigte Frauenspenfon, welche geftern ftarb, hinterließ bas Geftändniß, baß fie bor 11 Jahren ben Sandlungsreifenden Eb. Dlains an eine einsame Stelle gelodt habe, mo er bon bem (fpurlos berichwundenen) Berbrecher Ite Wright ermorbet und beraubt wurde und baf Lee Sellers, welcher bamals von einem aus "ange= febenen Bürgern" beftehenben Bobelhaufen für biefes Berbrechen gelnnch= mordet wurde, völlig umschuldig ge=

#### Babnunglad.

huntington, D. Va., 3. Febr. Gub-Tich bon Radford Sibing rannte ein Gutergug auf ber Norfolt= & Beftern Bahn in einem Erbrutich und murde bos zugerichtet. Der Lotomotibfüh= rer Callahan murbe töbtlich, und ber Beiger Gibin fcomer verlett. Gin Silfsmannschaft und Mergte fuhren bon Renova nach ber Unglücksftätte.

#### Dampfernadrichten. Angetommen.

New Mort: Scotia bon Samburg, fiber Sabre; La Touraine bon Sabre. Babre: La Bretagne bou New York. Liverpool: Servia von New York. Glasgow: Furneffia von New York. Amsterdam: Zaandam von New

Genua: Raifer Wilhelm II. bon Mew York.

Mbacaanaen New York: Marfala nach ham= burg; Spaarnbam nach Rotterbam. Queenstown: Aurania, bon Liber-

pool nach New York. Der Cunarb=Schnellbampfer "Um bria", beffen Untunft in Rem Dort bereits gemelbet murbe, ift unmittelbar ben bem Ginlaufen in fein Dod im Schlamm bes Rorth Riber aufgelaufen und tonnte erft nach etwa zwei Stunden mit bilfe bon bier Schlepps booten wieber flott gemacht werben.

#### Millionenfener in Philadelphia.

Philabelphia, 3. Febr. Gine ber verheeranbften Feuerabrünfte in ber Geschichte biefer Stadt gerftorte Sonn= tag friih gegen 3 Uhr bas große sieben= stöckige Gebäube von Charles H. Ha= geltine, 1416 und 1418 Cheftnut Str., omie bas angrenzende fünfstödige Ge= bäube ber "Baptist Publication Society" und ber "American Baptift Si= storical Society" und beschädigte mehr oder weniger bas vierftodige Gebau= be bon Some, Le Boutillier & Co. ein baneben gelegenes Wohnhaus und bas "Lafanette Sotel". Der Gejammt= schalden wird auf etwa \$2,000,000 ge= fcatt, und bie Berficherung ift nur eine theilweise. Unter ben 250 Gaften des "Lafanette Hotel", bas erst bor Rurgem renovirt morben mar, entitan'b große Aufregung; boch wurden Alle in Sicherheit gebracht. Das achte und neunte Stockwert bes Hotels brannten aus, und ber ganze hintere Theil bes Gebäuldes erlitt burch Feuer und Baffer großen Schaben. Erft um 6 Uhr Morgens war bas Feuer unter Kon= trolle gebracht, die Löschmannschaften aber hatten noch lange zu thun.

#### Der festgerannte "St. Paul".

New York, 3. Febr. Unter gunftigeren Berhaltniffen find die Berfuche, ben geftranbeten "St. Paul" flott gu machen, heute fortgefett worden, und es gelang, ben Dampfer reichlich 30 Fuß bon feiner Stelle gu bringen. Db= wohl dies noch nicht genügend mar, flößte es neue hoffnung auf die baldige Flottmachung ein.

Memphis, Tenn., 3. Febr. Mus vielen Theilen bon Tenneffee, Artan= fas, Miffiffippi und Tegas tommen Nachrichten über große Regenguffe gum Theil formliche Wolfenbrüche und Ueberschwemmungen. Bielfach find bie Bruden meggeriffen worben, und ber Bertehr erleibet ftarte Bergogerungen. Der Schaben läßt fich noch nicht übersehen.

#### Der Rrieg in Cuba.

Habana, 3. Febr. Maximo Go= meg, bom Obergeneral ber cubnischen Reolutionäre, ist es gelungen, auch bem neuen (temporaren) Oberbefehls= haber ber Spanier. General Marin. eine Nase zu drehen und mit 4000 Be= rittenen abermals burch ben von ben Spaniern gezogenen Militartordon wischen Habanna und Batabano hindurchzukommen; wobei er auch Telegraphenleitungen zerftörte und eine ganze Bahnftrede unbrauchbar machte. General Marin erfuhr erft am Tage nachher, daß sich Gomez wieder im Often befinde. Gomes hat fich wieder einmal auf ber bollen Sohe feiner Rühnheit und Gewandtheit gezeigt.

Sier find bie Geschäfte Stillftand gefommen, und Alle, die es fich leiften fonnen, begeben fich mach festländischen Safenplägen.

#### Ausland.

#### Dentscher Kabelbrief.

Deutschland, England und ber Dreibund.

Berlin, 3. Febr. Die Begiehungen swischen ber beutschen und ber britis ichen Regierung haben fich anscheinenb in ben letten Zagen noch nicht gebei fert. Besonders durfte in Diefer Begiehung bas Befanntwerben ber biplomatischen Bersuche, welche von britifcher Geite gemacht wurden, Stalien in bas Ginberftanbnig zwischen bie Türkei und Rugland gu bemvideln und es fo als losgeloft bon feinen Berbundeten Deutschland und Defterreich erscheinen ju laffen, nicht gunftig ge= wirft haben. Im nächsten Jahre ift Der Dreibunds=Bertrag erneuerungsfällig. Db bann Stalien bei ihm bleibt, er= scheint jett zweifelhaft genug. Doch glaubt man in offiziellen beutschen Rreifen, fo lange Crifpi Premiermi= nifter bleibe, werbe Stalien fich nicht bon bem Bunbe logreigen, und es werbe höchstens eine unwefentliche Menderung am Bündnifbertrag noth= wendig sein.

#### Die armenifche Frage.

Die halbamtliche beutsche Breffe führt eine leibenschaftliche Sprache ge= genüber England, und bas foeben beröffentlichte britische Blaubuch über bie Sachlage in Urmenien muß als schein= bares Motiv bafür herhalten. Die "Kölnische Zeitung" gratulirt in einem Artitel über biefen Gegenftand Deutschland und ben anderen tonti= nentalen Mächten bagu, baß fie bavor bewahrt geblieben seien, auf sehr zwei= felhafte Darstellungen bin Die etwaige Berftudelung bes türkischen Reiches herbeizuführen. Die "National=Bei= tung", die Bismard'ichen "hamburger Radrichten" und andere befannte Blat= ter frobloden übereinftimmenb über bie Nieberlage bon Lord Salisbury und außern fich heftig über bie britifche heuchelei und Berlogenheit in Berbindung mit ben Angelegenheiten im Orient.

#### Bom Bofe.

Die fritifche Lage ber auswärtigen Ungelegenheiten hat gur Abanberung ber Plane bes Raifers bezüglich feiner Frühjahrsreife geführt. Rach feinem jegigen Programm hat er bie Abficht aufgegeben, eine Jachtfahrt burch bas Mittellandische Meer gu machen, und bie Raiferin hat auf ihren Bergnügungs=Aufenthalt in Abbagia vergich=

#### Muf Stöder folgt Plot?

Rachbem bie Ronfervativen ben Austritt bes Er-hofpredigers Stoder aus ber Partei erzwungen haben, meil er sich weigerte, sich gegen bie Lehren ber Chriftlich=Sogialen qu erflaren. beabsichtigten fie jest, wie man bort, auch hrn. b. Blog, ben Brafibenten ber Agrarischen Liga, über Bord ju werfen. Bisher foll berfelbe nur burch die Bemühungen bes Freiherrn von Manteuffel in ber Partei erhalten morben fein.

Den Konservativen fängt es eben bor ber Bahn ber Oppositionspolitit zu grufeln an; fie wollen zu ihren alten Trabitionen gurudtehren und ein Bufammenwirten aller Parteien mit ber Regierung gegen ben gemeinsamen Weind Sozialismus herbeiführen, ftatt ber Regierung zu opponiren, wie fich ihr Organ, "Münchener Allg. Zei= tung", ausbrückt.

#### Barlamentarifdes.

Der Berliner "Poft" gufolge mirb Die verheißene Militargefet Reform, in biefer Saifon nicht mehr bem Reichstag porgelegt werben, ber bon bem neuen Zivilkader vollständig in Unspruch genommen fein wird.

Unter ben beutschen Frauen ift jett eine Bewegung im Gange, die Erorterung des Ziviltoder auch zu theitweifer Erweiterung ber Frauenrechte gu benuten zu fuchen, und g. B. auf bie Unnahme einer Bestimmung gu mir= fen, welche berbeiratheten Frauen bas Recht gibt, über ihr Gigenthum auch ohne die Buftimmung ihrer Gatten gu berfügen, besgleichen Ginfünfte aus ihrem Gigenthum nach eigenem Gut= bunten gu benuten. Der Erfolg bie= fer, vorläufig hauptfächlich von fo= gialiftischer Geite unterftütten Ugi= tation erscheint fehr zweifelhaft.

#### Intereffante Reminisgeng.

Gelegentlich bes jungften Raifer= Geburtstages wurde auch an folgen= bes Geschichtchen erinnert:

Als bes Raifers Bater, ber nach: malige Raifer Friedrich, noch Kron= pring mar, lub er eine Deputation bes Berliner Stadtrathes ein, nach bem Palaft zu tommen und feinen fleinen Sohn und Erben (ber jegige Raifer) au feben. Das Rimb murbe bom Rronpringen gehoben und allen Mitgliebern ber Deputation gezeigt. Giner der Stadtverorbneten trug auffallen= de goldene Retten. Plöglich engriff bas Rind eine berfelben, hielt fie fehr fest umb gerrte ben Inhaber mit fich, bis ber Rronpring ihn frei machte. Der Rleine erhob barauf wüthenb bie Sand, und fein Bater bemertte: "Gehen Gie, bas ift ein echter Sobengol= ler. Was ber einmal ergriffen bat, läßt er nicht mieber los.

#### Radflange jum Raifer=Geburtstag.

Berlin, 3. Febr. Bom jungften Ceburtstag bes Raifers Wilhelm find noch zwei Nachtlänge erwähnenswerih. Die in Greig ericheinenbe Zeitung "Greizer Tageblatt" hatte in einem Geburtstagsgedicht ben Raifer "unjeren herrn" genannt. Das hat Die amtliche "Landes=Zeitung" von Reuß= Greig, altere Linie, gewaltig in ben Harisch gebracht. "In biesem Sinne,"
so hat sie sich losgelaffen, "ist ber Kanfer nicht unfer herr. In biefem Canbe

ift ber regierende Fürft allein Berr." Und in Wien ift Die beutschnational= antisemitische "Deutsche Zeitung" megen eines "Gin Bolt, ein Reich, ein Goft", dem bekannten Ausspruch bes beutschen Raifers am gubeltage bes 18. Januar, überschriebenen Geburts= artifels tonfiszirt worben.

#### Stenogrophie im Militar.

Berlin, 3. Febr. Das Rriegsminiftes rium hat eine Verfügung erlaffen, wel= che es für alle Unteroffiziere in ber beutschen Armee, einschließlich ber Sengeanten und Rorporale, obligato= riich macht, mit ber Rurgichrift bertraut zu fein, und bas Stolge'iche Shftem jur allgemeinen Anwendung or-

#### Sammerftein wieder daheim.

Berlin, 3. Febr. Der burchgebrannte und in Uthen festgenommene Freigerr b. hammerftein ift in aller Stille in polizeilicher Begleitung hier eingetrof= fen und fieht jest im Gefangnig feinem Prozeß entgegen.

#### Burdtet für das Afpirecht.

Berlin, 3. Febr. Der "Bormarts" bat bie fich mubfam binfcleppenben Berhandlungen über einen neuen Auslieferungsvertrag zwifchen Deutsch= land und ben Ber. Staaten auf's Rorn genommen. Das fozialiftische Ben= tralorgan regt an, bie Berhandlungen nach Bafbington ju berlegen. In ber. wie es in ber Unregung heißt, reaftio= naren Buft ber Berliner Ginflugfpba= re wird ein Attentat auf bas Minl= recht befürchtet.

#### Fran Friedmanns Debut.

Berlin, 3. Febr. Frau Fiedmann, bie "Strohwittme" bes burchgebrann= ten Abvotaten Friedmann, hat in ben Reichs = Sallen ein Debut gemacht (fie war iibrigens bekanntlich schon bor Jahren einmal vornehme Tingestangel-Sangerin) und por bichtgefülltem Saufe einen bemertenswerthen Erfolg

#### Banfraub-Gefdichte.

benfelben nennen fich Titts und fagen, fie feien Bruber; ber britte nennt fich Taylor. Alle Drei behaubten. Mule Drei behaupten, Rommiffionshändler in New Dort gu

#### Ergherjog Frang Ferdinand geftor:

Wien, 3. Febr. Gerüchtmeife ber= lantet, daß ber Erzherzog Frang Ferbinand, ber icon feit langerer Beit fchwer frante prafumptive öfterreichi= fche Thronerbe (geb. 8. Dez. 1863) in Rairo, Egypten, geftorben fei. Sollte fich biefe Runbe bestätigen, fo wurde fein Bruber Ergherzog Dtto, melder als bas "fchwarze Schaf" ber taiferlichen Familie gilt, ber prafumptive Thronerbe merben.

#### Rirden-Ginfturg.

21cht Betödtete und fechzig Derletzte. Paris, 3. Febr. Gin Schredliche Unglud ereignete fich am Sonntag zu Manlevrier, einem Dorfe in der Rahe bon Angres, im Departement Maineet-Loire. Während die bortige Rirche mit Unbachtigen, meift Frauen und Rinbern, gefüllt war, welche ber Meffe jum Fest bon Maria Reinigung beiwohnten, schwankten plöglich die Mauern ber Rirche, und bas Gebäube fturgte alsbann gufammen. Ucht Ber= fonen wurden auf ber Stelle getobtet, und 60 wurden mehr oder weniger fcwer verlett aus ben Trummern ge= gogen. Roch mehrere ber Letteren icheinen nicht mit dem Leben babongu=

#### Franfreid und England.

Paris, 3. Febr. Der "Meffager" fagt, ber frangofische Botschafter in Großbritannien, Baron be Courcel, habe Beifung erhalten, bie Erörterung ber egnptischen Frage beim britischen Bremierminister Galisburn qu er= neuern, und Frankreich hoffe, bon ber jegigen Rühlheit bes Berhaltniffes zwischen England und Deutschland gu profitiren und die Raumung Ganptens jeitens ber Englander herbeiguführen. Das Blatt fügt hingu, Frantreich ftehe in Diefer Frage in feinem Ginbernehmen mit Rugland.

#### Banard amtemude?

London, 3. Febr. Die "United Breg" hat in Erfahrung gebracht, bag Thomas F. Banard, ber Botfchafter ber Ber. Staaten bahier, ben Brafi= benten Cleveland ermächtigt habe, fei= ne Abdantung zu verfünden, wenn bie im Rongreß gegen ihn eingebrachte Tadelsresolution wirklich angenommen werben foute.

#### Bring Battenberge Leiche.

Lombon, 3. Febr. Das britische Rriegsichiff "Blenheim" ift mit ber Leiche bes in Sudafrifa geftorbenen Bringen Beinrich bon Battenberg in Rinmouth eingetnoffen.

wird mitgetheilt, bak beutsche Raifer ben Pringen Albrecht bon Breufen mit einem Detachement bes Garbeforbs fenben merbe, um bem Begrabnig beizuwohnen.

(Telegraphifde Rotigen auf ber 2. Seite.)

#### Lokalbericht.

#### Rabelbahu-Unfall.

Un Minois und La Salle Strafe tollidirten heute Vormittag zwei Rabelguge, wobei R. T. Schult, bon Mr. 502 Belben Avenue und Frl. Minnie Roberts, von Nr. 1262 B. Polt Str., burch Blasiplitter nicht unerheblich im Ceficht verlett murben. Gie ließen fich bie Schnittmunden in einer benachbarten Apothete verbinben.

Der Berfehr, welcher ben gangen Bormittag über burch ben Schnee= fturm fo wie fo fcmer gehemmt murbe, mußte auf biefer Strede in Folg: bes Umfalls faft eine Stunde lang ganglich eingestellt werben.

#### Rurg und Reu.

\* Polizeianwalt Garrett, welcher bisher in ber Armory=Station feines Dienftes maltete, ift heute nach ber Bo= lizeistation an ber 35. Str. berfest mor ben. An Garretts Stelle trat Ammalt

\* 3m Bunbesgericht beenbigte beute Diftriftsammalt Blad fein Blai= bober gegen ben Berausgeber ber "Dispatch". Beute Rachmittag fpricht Unwalt Forreft für bie Bertheibigung. Der Richter wird ben Fall noch bor Abend ber Jury übergeben.

\* Da Richter Windes heute im Rreisgericht mit ber Erlebigung eini= ger Dringlichfeitsfälle gu thun hatte, murbe bie am Samftag begonnene Berhandlung ber auf \$50,000 lauten= ben Schabenerfattlage bon Frau Beffie Smith gegen Die Chicago CithRails man Co. nicht fortgefest. Die Stra= Renbahn-Befellichaft ift ingwischen bemubt, Frau Smith gu bewegen, baf fie fich einer Untersuchung burch Merg= te unterziehe, welche bon ber Bahn er= nannt find. Frau Smith will fich ieboch auf Unrathen ihres Rechtsbeis ftanbes hierzu nicht berfteben.

#### Das Wetter.

Bom Betterbursan auf bem Auditorinuthurm wird für die nächten 18 Stunden solgendes Mette für Allinois und die angrenzenben Staaten in Aus-Ret geftellte Indiana: heute Moend flareres Bet-ter; morgen icon und faiter; nördliche Binde. 

#### Soll wahnfinnig fein.

Dr. Dowies Kunft zeitigt bofe Refultate.

Im Irrengericht wird gur Beit ein intereffanter Fall verhandelt, bei bem ber vielgenannte Glaubensichwindler, "Dr." Dowie, eine ber Sauptrollen fpielt. Der Rame bes Unglüdlichen, beffen Beifteszustand auf ben Untrag feiner eigenen Gattin hin untersucht werben foll, ift Joseph Schmerl. Er ift 52 Jahre alt und ein Fruchthändler bon Profeffion. Er war angeblich bor etwa Jahresfrift an einem inner= lichen Leiben erfrantt und hatte bie Silfe bes obenermahnten Beilfünftlers Unfpruch genommen. Geit Diefer Beit war ber Mann wie umgewandelt; er besuchte regelmäßig die bon Dr. Dowie geleiteten Glaubensberfamm= lungen, fang Sommen und betete faft ben gangen Tag. Darüber vergingen mehrere Monate, bis Schmerl eines Tages feine Familie mit ber Nachricht überraschte, er habe feinen jubischen Glauben an den Nagel gehängt und fei gum Chriftenthum übergetreten. Frau Schmerl behauptet nun, daß ihr Gatte burch Dr. Dowie bem religiofen Bahnfinn in bieUrme getrieben murbe. Mugerbem foll Schmerl feine Rinber, feitdem er "befehrt" murbe, beständig mighanbelt und ihnen mit bem Tobe gebroht haben, wenn fie nicht bie Do= wie'ichen Lehren annehmen wurden. Bon ben Unhängern bes Glaubens= schwindlers wird bem Resultat ber Berhandlungen mit gespanntem Intereffe entgegengeseben.

Schmerls forperliches Leiben übrigens burch Dr. Dowies "Runft" bollftändig gehoben worben fein.

#### Der leidige Revolver.

Mit einer töbtlichen Schufwunde in ber Berggegend mußte heute Bormit= tag ber Mr. 243 Desplaines Strafe wohnende Theo. Werner dem County= hospital überwiesen werben, wo die Merzte feinen Fall für fast hoffnungs= los erflärten. Wesner taufte fich gegen 10 Uhr in bem Hoffmann'ichen Pfand= laden, Mr. 55 B. Mabifon Strafe, einen Revolver nebst ben zugehörigen Batronen, berftand inbeffen ben De= chanismus bes Gedeläufers nicht und bat ben Labenbesither, ibm benfelben qu erflären. Mls hoffmann bann bie Batronen in die Rammermalze ftedte, entlud fich bie Waffe ploglich, wobei bie Unglückstugel sich in Wegners linte Seite einbohrte.

Soffmann wurde in Saft genom= men, fury barauf aber nach Stellung ber gewünschten Bürgichaft wieber auf freien Fuß gefett, jumal ber Berlette felbft ertlarte, baf er bas Opfer ei= nes bedauerlichen Unfalls wurde.

Wie fpatere Ermittlungen übrigens eititellten ift bem boch nicht ber Fall vielmehr machte Werner einen mohlüberlegten Gelbstmordversuch. feiner Rodtafche fand man mehrere Briefe, in benen er offen ertlart, bag er bes Daseins mube sei und sich ent= leiben wolle. Seine Leiche folle irgend einer ärgtlichen Unftalt gur Ge= girung übergeben werben. Frau Un= nie Schmidt, feine Rofthauswirthin, will schon feit einiger Zeit Spuren bon Beiftesgestörtheit an ihm bemertt ha=

#### Der deutide Unterricht.

Falls ber Schulrath bie Empfehlung annehmen follte, welche ihm von herrn Thorntons Spezialtomite in Sachen bes beutschen Unterrichts gemacht werden wird, dürften die "beut= iden Lehrerinnen" an ben öffentlichen Schulen Chicagos binnen einigen Sab= ren gu bem geworben fein, mas man in ber Naturgeschichte "eine ausgestor= bene Gattung" nennt. Das Romite wird nämlich empfehlen, bak ber Unterricht in ber beutschen Sprache fünftig bon regularen Mitgliebern bes Lehrerpersonals ertheilt werden Die "beutschen Lehrerinnen" wurden alfo über turg ober lang ben nachweis erbringen muffen, baß fie auch in an= beren Lehrfächern zu unterrichten im Stande find. Den beutichen Unter= richt werben fie bann nur noch "fo nebenbei" ertheilen.

#### Stürgt fich aus dem Fenfter.

William Sall, ein 70 Jahre alter Infaffe bes Urmenhaufes zu Dunning, turgte fich beute in früher Morgen: tunde aus einem Fenfter bes zweiten Stodwerts auf's Stragenpflafter bin= ab und hauchte turg nachher feinen Geift aus. Rrantheit und völliger Le= bengüberdruß follen ben Mermften gu bem bergweifelten Schritt getrieben

Sall war feit 40 Jahren in Chicago anfäffig und ehemals ein erfolgreicher Geschäftsmann, bis das Glud fich von ihm wandte und er völlig verarmte. Er mußte folieglich im Urmenhaus Buflucht fuchen.

\* Das Teftament bes fürglich ber= ftorbenen Deforateurs Fr. Saber= tamp wurde heute im Erbichaftsge= richt eingereicht und von Richter Rohlfaat bestätigt. Der Rachlaß beläuft fic auf \$75,000, wovon \$50,000 burch Grundeigenthum repräsentirt find. Friedr. Goeg wurde von dem Dabingeschiebenen gum Erblagvermalter ernannt. William und Auguste haberfamp, bie in Deutschland anfäffigen Beichwifter bes Berftorbenen, find bie Erben.

#### Conder-Geidmorene?

Es heißt, daß Obmann Cuder von der Januar Grand Jury die Einberufung von folden verlangen wird.

3m Rriminalgerichts=Gebäube ber=

lautete gerüchtweise, bag Dbmann Tuder bon ber am Samftag entlaffenen Januar Grand-Jury bem Staats: anwalt das Material vorlegen wurde, welches er in Sachen ber frummen Dezember Grand=Jury und bezüglich ber bon Richter Banne gegen County Rommiffar McNichols erhobenen Beichuldigung in Sanben hat. Auf Grund biefes Materials, heißt es mei ter, werbe Berr Tuder bom Staatsan: walt Rern bie Ginberufung bon Son= ber=Großgeschworenen verlangen, bon einer jog. "Spezial Grand gurn" alfo, welche die beiden Falle untersuchen foll. Die regulare Grand Jurn für ben Februar=Termin bes Rriminalgerichts tritt erft in einigen Wochen gufammen. Diefelbe besteht aus ben nachgenann= ten Burgern: Fred Rapplema, Gbanfton, ernannt pon Rommiffar Munn. Charles Maquire, 258 R. Weftern Abe., Rom. Mad; Chas. Cheer, 477 Babafh Mbe., Rom. Ritter; Bermann Freife, Schaumburg, Rom. Strudmann; Chas. Soppenrath, La Grange, Rom. Unold; J. H. Clark, 225 Cupler Abe., Rom. Allen; John Moonen, 203 Cheftnut Str., Rom. McNichols; Mag Sahn aus Evanfton, gegen beffen Sohn eine Unflage wegen verbrecherischer Fahrläffigfeit ichwebt, Rom. Munn; M. Maren, 251 13. Str., Rom. Runft= mann; Dietrich Sente, Rich, Rom. Beer; Martin Fauble, 368 Divifion Str., Rom. Linn; M. G. Bettmeper, 336 Soffmann Ave., Rom. Mad; Soward Robertson, Auftin, Rom. Allen; Theodor Nelson, 226 Sedawid Str. Rom. Linn; Bim. Zuetell, Goifon Part, Rom. Strudmann; Daniel S. D'Connell, 331 Blue Island Ave. Rom. McNichols; H. L. Evans, 2833 Indiana Abe., Rom. Martin; August Mendtling, 2523 Salfteb Str., Rom. Ritter; James J. McGrath, 284 Loo= mis Str., Rom. Bealn; Charles Beh

#### Borlaufig unichadlich gemacht.

Str., Rom. Burmeifter.

renberg, Palatine, Rom. Unolb; G. B

Turner, 21 R. Carpenter Str., Rom.

Jones: Guftab Carftens, 33 home

Bierfehn berurtheille Berbrecher find heute bon bem Gefangnifdirettor Whitman nach dem Zuchthaus in Joliet gebracht worben. Die "berühm teften" unter ben Gefangenen waren John Dram, ber wegen Ermordung bon Patrid Joseph Conlon für ben Reft feiner Lebenszeit bie gestreifte Jade tragen muß, und ber ehemalige Frremwärter George Gough, welcher bes Tobischlags schuldig befunden wurde. Die bollftanbige Lifte be: neuen Buchthaussträflinge und bon ihnen verübten Berbrechen ftellt fich. wie folgt:

John Dram, Mord; George Bough, Tobtichlag; Samuel Anderson, Diebftabl: Louis Barichfield, Ginbruchs. diebstahl: George Donle, Ginbruchs= diebstahl; P. S. Hill, alias Griswold, Bauernfängerei; 2m. Johnson, Gin bruchsbiebstahl; 2m. Muffer, Ginbruchsbiebftahl; Bm. Miller, Raub anfall; Paul Brice, Diebftahl; Thos. Robinfon, Ginbruchsbiebstahl; Sarrh Smith, Raubanfall; Sarrh Chemp Diebftahl; und 28m. Dounger, Ginbrudebiebitabl.

Dram war augenscheinlich fehr gut aufgelegt. Er lachte und fchergte mit feinen Bächtern und erzählte ihnen allerlei amufante Beidichten. Geiner Gattin und feiner alten Mutter hatte er bereits geftern Lebewohl gefagt. Gough war fcmeigfam und murrifch.

#### Behauptet, unichuldig gu fein.

Der Fuhrmann Bernard Collins. welcher bei bem Gifenhandler R. Bernftein, bom Rr. 446 G. Canal Str., in Diensten steht, wird fich am nächsten Freitag por Richter Richardson wegen Diebstahls zu verantworten haben. Schon feit längerer Zeit maren von ben Geschäftsleuten in ber unteren Stadt Rlagen über wiederholte Gifendiebstähle auf der Zentral=Polizei= ftation eingelaufen, und es waren bes halb zwei Deteftives mit ber Unterfudung der Angelegenheit beauftragt worden. Die Nachforschungen erwiesen fich mehrere Wochen lang als völlig er: folglos, bis es endlich geftern bem Beheimpolizisten Glburn gelang, ben muthmaglichen Dieb in ber Berfon bes obenerwähnten Fuhrmanns auf frijder That abgufaffen. Collins hatte in einer Seitengaffe binter Daviball Rields Geschäftslotal eine große Quantität von altem Gifen auf fei= nen Wagen gelaben, und war gerade im Begriff, mit feiner Beule babon= aufahren, als er bon bem Beamten für verhaftet erflärt wurde. Auf ber Polizeiftation betheuerte ber Befangene feine Unidulb und erflarte, er habe im Auftrage feines Arbeitgebers gehandelt. Bernftein feinerfeits mill

\* Ex-Ald. Caren war heute im Bafferamt und ergahlte bem Guper= intenbenten Craig, bag er für bie Auffüllung feines Teiches im Town of Late nur 2,000,000 Gall. Stabtmaf: fer gebraucht habe, und zwar habe er biefes Baffer burch Bermittlung ber Biegeleifirma Sant & Alfip bezogen, welche es bezahlen würden.

bas Gifen bon einem Mann, Ramens

Jacobs, getauft haben.

#### Das prophetifde Dlurmelthier.

Sechs Wochen Winter vor der Chur.

Das Murmelthier, in feiner wiffens schaftlichen Eigenschaft als Wettertun= biger Artomns Monar genannt, genießt bei bem ameritanischen Bublitum noch immer ein höheres Bertrauen, als Die Mafhingtoner Nachfolger bes "Dlb Probs" mit ihrem ganzen Signalbu= reau. Am 2. Februar tommt bas Murmelthier aus feiner unterirdischen Wohnung hervor, heißt es in ber ameritanischen Bauernregel, und halt Um=

ichau. Rann es feinen Schatten feben, b. h. scheint die Sonne, so macht es Rehrt und nimmt ben unterbrochenen Winterschlaf wieder auf. Es bleibt bann noch fechs Wochen lang Winter. Geftern hat bas Murmelthier ichleus nigft wieder fein Lager aufgefucht. Es hatte faum die Mugen gefchloffen, als es braugen schon losging. Schweter naffer Schnee fentte fich in bichten Maffen auf Die Erbe bernieber, und nur wenige Stunden bauerte es, bis bie gange Landichaft in ein bides Winter= fleid gehüllt war. Für die Großstadt bringt biefer Schneefall wieder viel Unannehmlichfeiten aller Urt mit fich. Die Bertehrseinrichtungen gerathert in's Stoden und verfagen wohl gan ganglich ben Dienft, ber taum gefallene Schnee verwandelt fich in feuchten Schmut und balbige Bebung biefer Roth tann nur ein grundlicher Regent bringen ober ein grundlicher Froft. Letterer murbe bie Sache allerdings geitweilig noch verschlimmern, benn er würde bon Reuem Die elettrifchen Lei= tungen gefährben. Beftern Abend mußte bie Metropolitan-Bahn ihren Betrieb für einige Beit einftellen. Erft, als die Lotomotiven vorn mit fcarfen Schabeijen berfehen murben, welche bie Schienen rein fegten, tonnte ber elettris sche Strom aus diesen wieder an die Raber gelangen. Die elettrifchen Stra= Benbahn-Gefellichaften werben an ih= ren "Trollens" ähnliche Schabvorrich= tungen anbringen muffen, wenn fie nicht immer wieber burch Schneefalle in Berlegenheit gebracht werben wollen.

Wetterprophet Garriott ift ber Un= ficht, baß es gegen Abend gu fchneien aufhören und etwas fälter werben

Strafen = Superintenbent Robbe ftellte heute Morgen 122 Strafenteh= rer an, welche versuchen mußten, Die Strafen bes Geschäftsbiertels paffirbar gu erhalten. Dber=Bautommif= far Rent ersuchte die Zivildienst=Rom= miffion um weitere hunbert Stragenarbeiter. Die Erprobung ber neu an= geschafften Rehrmaschinen, welche beu= te Abend hatte ftattfinden follen, ift berichoben worben, bis die Strafen wieder einigermaßen rein fein werben.

### Drei auf einmal.

Der italienischen Arbeiterfamilie Ancon hat ber Storch eine etwas heit= le Karnevalsüberraschung bereitet, in= bem er ihr biefer Tage brei Refthatchen auf einmal in die Wiege legte. Marn, Philipp und Antony find die Taufmamen ber Babies, und wenn auch die Eltern ben reichen Gegen bes Himmels wohl zu schähen wiffen, fo fommt er ihnen ambererseits boch etwas ungelegen, da fie eben blutarme

Uncon wohnt mit ben Seinigen in einem mehr als bescheibenen Frame= bäuschen hinter ber Schreinerwerfstatt Dr. 358 Desplaines Str. Die guten Nachbarn haben bis jest ihr Beftes venfucht, ein bischen Sonnenschein in bas Beim ber Wöchnerin gu bringen; "Mammia Maria", die Urahne ber italienischen Rolonie jener Gegenb, leis ftet treffliche Ammendienste bei ben landsmanschaftlichen Drillingen, und auf ihre Beifung hin veröffentlichte Ancon gestern auch solgende Zeitungs-

"Um 29. Januar 1896 wurden eis ner armen italienischen Arbeiterfamis lie brei Babies auf einmal bescheert. Die Eltern waren auf einen berantis gen Segen nicht vorbereitet, und wer ihnen ihre Lage etwas erleichtern will, möge Dr. 358 G. Desplaines Str. borfprechen."

Philip und Angele Ancon." Soffentlich ift biefer Appell an bie Milothätigteit ihrer Mitmenichen nicht umsonst erlassen worden.

### Der Brandftiftung verdächtigt.

Muf Beranlaffung ber Brandbehörbe wurde ber Rr. 4530 Paulina Strage wohnende John Mulinsti bon ber Boligei festgenommen. Er fteht bringend im Berbacht, bas Feuer, welches gestern Abend in feiner Bohnung jum Musbruch tam, felbft angelegt gu haben. Rachdem die Flammen geloscht waren, fand man in feinem Schlafzimmer meh rere mit Gafolin angefüllte Behalter bor, wie auch bie bafelbft aufbewahrten Rleibungeftude völlig mit biefem

Stoff burchtrantt maren. Mulinsti verhalt fich foweit außerft fcmeigfam und wird am Freitag bon bem Richter Senneffy verhort werben.

\* Finang=Rontroleur Betherell wird heute Abend bem Stabtrath fei= ne Boranichlage für bas nachfte Bermaltungsiahr unterbreiten.

\* Der 46jährige Ebmund Riden murbe heute Morgen in feiner Bobnung, Rr. 891 Trumbull Abe., ents feelt aufgefunben. Alls Tobesurface wird hersichlag angenammen.

Die heurige Gisernte in St. 30 feph, Dlo., ift, gum erften Male feit 12 Jahren, ein vollständiger Fehlichlag.

- Aus Bidsburg, Mo., wird ge= melbet, daß ber Verkehr auf der Ala= bama=Bidsburg=Bahn burch Ueber= schwemmung gehemmt ift.

- Die Bevölkerung von Merito befteht, bem jungft aufgenommenen Benfus zufolge, aus 12,542,057 Seelen. Die Stadt Mexiko hat 339,935 Ein=

- In Gagle Pag, Tex., find 350 Reffebmacher und Maschinisten ber Mexican International Babn an ben Streit gegangen, behufs 25prozentiger Lohnerhöhung und Wieberanftellung berichiebener Berfonen.

- Der wegen Ermorbung feiner Matreffe gu elettrifcher Sinrichtung verurtheilte Farbige William Caefar ift im Staatsgefängniß zu Sing Sing, n. D., plothich geftorben. Man glaubt nicht an Gelbstmorb; boch wird eine Untersuchung borgenommen werden.

- Auf ber neuen Gutro'fchen Glettrifden Bahn in San Francisco, welche vom "Cliff Houfe" hinabführt, fturgte geftern ein bichtgefüllter Bagen aus bem Beleife und überichlug fich, und 20 Betfonen murben mehr ober weniger ichlimm verlett, jedoch nie= man'b barunter lebensgefährlich.

- Drei Gelbstmorbe werben gleich= geitig aus Brootinn, R. D., gemeldet: Die reiche Wittwe von Unton Schwarz erfcog fich, ber 50jahrige Deutsche henry Bureg bergiftete fich mit Struch= nin, und ber 36jährige Rannor Ro= gers erichof fich ebenfalls. Letterer hatte feine Stelle als Bormann an ei= ner elettrischen Strafenbahnlinie berloten; bie beiben erfteren Malle merben lediglich auf zeitweiligen Wahnfinn gurüdgeführt.

- Unweit bes Fort Thomas, im Renbudger Sochland, fand man Die enthauptete und schredlich verstümmel= te Leiche eines etwa 35jährigen Frauengimmers, welche eine Dinne aus Cincinnati gemejen fein foll. Es heißt, ein Solbat vom Fort Thomas habe bas Frauenzimmer umgebracht und bann Selbstmorb begangen. Die geheimnifvolle Geschichte wird unter Buhilfenahme von Schweißhunden eifrig unterfucht.

#### Musland.

- Wie man hört, will Raifer Wil helm im April auch den Olympischen Spielen in Athen beiwohnen.

- Der beutsche Bundesrath hat die Buderfteuer = Borlage in beränderter Form angenommen. - Dean D. Majon, ber amerikani=

fche Bige-Generalkonful in Wien, ift nach Frankfurt a. M. verfett worden. - Der aus Cuba abberufene Gene= ral Martines be Cambos ift in Corun=

na, Spanien, angefommen und freund= lich empfangen worden. - Es heißt, baf ber frübere Sofprebiger Stoder infolge feiner Musichei= bung aus der fonfervativen Partei

auch auf feinen Gig im preugischen 216= georbnetenhaufe verzichten werbe. Sett fpricht man bon einer Bef ferung bes Berhaltniffes zwifchen Ratfer Wilhelm und bem bahrifchen Bring-

regenfen Luitpold, obwohl man nie gubor zugeben wollte, bag biefes Berhaltniß irgendwie ein gespanntes fet. - Der ameritanische Gefandte Ter-

rell in Konstantinopel hat \$100,000 Schabenerfat für bie Rieberbrennung und Pliinberung ber amerikanischen Miffionen in Marasch und Rharput perlangt. - Der beutsche Reichstag wird am

2. Marg bie Unterzeichnung ber Friebenspräliminarien bon 1871 burch ei= ne großartige Rundgebung feiern, ju welcher u. 2. auch wieber Fürft Bis= mard eingelaben worben ift.

- Die Großherzogin Elifabeth von Olbenburg, Gemahlin bes Großher= gogs Mitolaus Friedrich Beter. ift ge= ftorben. Gie war eine Pringeffin bon Sachien-Altenburg, am 26. Marg 1826 geboren und binterläßt zwei

- Gin intimer Freund bes Staatsfetretars bes beutschen Reichstamts bes Innern, b. Bötticher, foll wieber ber= fichert haben, daß biefer entschlossen fei, balbigft abzubanten. Richt erhölt wirb bie Glaubwürdigfeit biefer Melbung baburch, baß fie in ber Londoner "Dimes" fteht. Uebrigens tonnte trop= bem ausnahmsweise etwas baran fein.

- In ber jungften Situng bes beutschen Reichstages wurde auch bat= auf aufmertfam gemacht, bag in bem eingeführten Roggen Batterien entbedt morben feien. Dr. Roehler, ber Direttor bes Reichs-Gefundbeitsamtes, er-Marte, eine Untersuchung habe erge= ben, bag bas aus Amerita eingeführte Getreibe bie wenigften Unreinigfeiten und Frembftoffe enthalten habe. Er fügte bingu, befonbere Berfuche hatten gezeigt, bag Batterien ber beim Rochen und Baden angewendeten bige nicht gu wiberfteben bermöchten, und bag bie im Getreibe gefundenen Beimischungen unfchablich feien.

- Allgemein murbe in Berlin bermertt, bag Rugland fowohl wie Frantreich gelegentfich bes jungften Geburtstages bes Ruifers Wilhelm formfich wetteiferten, Deutschland ihre freundfcoftfiche Gefinnung zu bezeugen. Denigftens mar gum erften Male feit 25 Nahren bas Gebäude ber frangofifchen Botfcaft (am Parifer Plat) auf bas Stangenbite illuminirt, und ber ruffi iche Botfchafter Graf v. Dit=Saden machte bem Raifer bei ber llebermittelung ber Glüdwünfche und Ueberreidung eines bubfchen Gefchentes bom Baren noch außerbem bie Mittheilung, baß fein Couveran über Die Erneuerung bes Ginvernehmens gwifchenRußno und Deutschland mahrend ber

wichtigen Rrife bes berfloffenen Jah= res hocherfreut und befriedigt fei.

- Bei ber Grörterung bes Budgets im beutschen Reichstage brachte ber fo= Bialbemofratifche Abgeordnete Ginger auch ben Fall Braufewefter gur Sprache. Er fagte, Braufewetter habe feine richterlichen Funtkionen noch ausgeübt, als er bereits geiftesgeftort war, und feine Rollegen mußten barum gewußt haben. Des Weiteren machte er ben Sufriaminifter barauf aufmertfam, bak es nothwendig fei, durch einen besondes ren Gefegerlaß ber Wieberholung eines folchen Walles porgubeugen. Staatsfe= fretar Nieberbing trut ben Ausführun= gen Singers entgegen und fagte, es habe fich bier fchlimmftenfalls nur um eine vereinzelte Ausnahme gehandelt, und Braufewetter fei, mahrend er als Richter amtirte, feinen Rollegen nur als eine hochnervofe Berfonlichteit befannt gewesen, nicht aber als geistes= geftort.

- RaiferWilhelm foll fest entschlof= fen fein, die beutsche Flotte auf bas Doppelte gu bergrößern und nöthigen= falls ben Reichstag aufzulöfen und an die Nation zu appelliren, oder auch ben Reichstag gang fich felbft zu überlaffen und fich ausschließlich an die Silfe Der Nation zu wenden. Schon foll fich eine Anzahl deutscher Gbelleute und Rauf= leute bereit erklärt haben, 3 Millionen Mart gu zeichnen, welche ben Grundftod bes für bie Flottenvergrößerung gu bermenbenben Fonds bilben follen. Es erhalt fich bas Gerücht, bag ber Reichskangler Sogenlobe mit biefom Bergrößerungsplan, wenligftens in fol= dem Umfang, nicht einverstanden fei und haber halb aus bem Mmt icheihen werde. Der Er-Rangler Bismard foll auf die Ansichten des Raifers in Wieser Sache eingewirft haben, wenigstens entichieben damit einverstanden fein.

#### Lotalberiait.

Beiend geftorben.

Barry Watts, ein Sivil-Ingeneur, wird jah vom Code ereift. MIS geftern Morgen S. McGinnis, ter Befiger bes "New Gra"=Logirhau= fes an Desplainesftrage ben bei ibm wohnenden harry Watts weden wollte, traf er ben Mann in fnieenber Stellung, gerabe als ob er bete, neben feiner burftigen Lagerstätte an. DC Binnis ging leife auf ihn gu, prallte aber im nächften Moment entjett gu= rud, benn ber por ihm Anieende mar - eine Leiche! Gin jäher Tob hatte Matts babingerafft und feinem Glend ein plokliches Ende bereitet. Er mar zweifelsohne feiner eigenen Leiden=

schaft, der Trunksucht, zum Opfer ge= falln! Man bahrte bie fterblichen Ueberrefte bes Mannes, welcher einft eine geachtete Stellung unter feinen Ditmenschen einnahm, in der Counth Morgue auf, boch wird ihm jedenfalls ein ehrsames Begrabniß zu theil merben, ba ber Berftorbene noch wohlha

ben'be Anverwandte befigt. Watts war etwa 50 3ahre alt und hatte ein ausgezeichnete Erziehung genoffen. Bon Beruf ein Ziwil-Inge-nieur, arbeitete er hier vor Jahren für mehrere ber bedeutenoften Firmen und ftand auch eine Zeitlang in Bundesbienften, boch verlor er feine Stellun= gen fast immer in Folge feiner unbegahmbaren Leibenschaft für geiftige Cetrante. Cheliche Wirren follen über= bies auch ihr Theil bagu beigetragen haben, baß ber Mann allmälig jegli= chen moralischen Salt verlor und im= mer tiefer fant. Bor eilichen Sahren erbte Watts ein nicht unansehnliches Bermögen, bas er aber binnen Rurgem bergeubet und berpraßt hatte. Dann trat bittere Armuth an ibn beran, feine ebemaligen Freunde und Rneibgenoffen mandten fich bon ihm und überließen den Bedauernswerthen ruhig feinem Gefchid.

Jest ift er in einem gewöhnlichen Logirhaus in bitterftem Glend geftor= ben - ein Opfer feiner eigenen Lei= benschaft.

Schüler von Brhant & Strattons Bufines College, 5 Babajb Abe., erhalten gute Stellungen.

#### Gine tragifde Schluffigung.

Madhem Obmann Tuder am Sams: tag bom Richter Ball umfonft berfangt hatte, berfelbe moge Die Dienftzeit ber Grand Jury für den Dezember=Ter= min bis in diefe Woche hinein verlan= gern, zogen fich bie Groggefchworenen wieder in ihr Sigungsgimmer gurud, um zu berathen, mas fie in ben ihnen noch berbleibenben Beschäftsftunden thun follten. Man erwariete, bag ber ausgeschidte Silfssheriff herrn Panne boch noch hereinbringen murbe. Wahrend biefe Möglichfeit und ihre Ronfequengen noch erörtert murben, bemertte einer bon ben Gefchworenen, bag ber Rollege Did nicht anwefend fei. 3m felben Augenblide flopfte ein Bericht3: biener an bie Thur. "Der Gefchworene Did hat im Gerichtsfaal foeben einen Schlaganfall erlitten und liegt anscheinend im Sterben," melbete ber Mann. Diefe Rachricht, welche fich leiber in ihrem bollen Wortlaut bestätigte, brachte alle geschäftsmäßigen Berathungen ber Untlagekammer gum 216= fcluf. Der Gefdworene Theodore . Did ftarb, ohne borher bas Bewußt= fein wieber erlangt zu haben. Der Mann ift etwa 30 Jahre alt gewesen, war in Winetta anfaffig and war ein Ungeftellter ber befannten Rontrattorenfirma Figfimmons & Connell. Die Mitglieder ber Grand Jurb haben ein

Jayne's Expectorent ist sowoll ein Borbengungs-wie ein Seilnuttel gegen alle Lungenleiben, Bron-chitts u. tw. Es ist ein auerdannes Brittel gegen Husten und Erfaltungen; eine Frode genügt, um sei-nen Wesch zu erweisen. Für Berstopfung nunm Jayne's Painless Sanntive Plis,

Romite, bestehend aus hilfsstagisan=

walt Funt und ben Berren Robert

Berger, Guftab L. Reifon, James 3pes

und Edward F. Lawren: beauftragt,

fie bei ber Beftattung bes fo ploglich

aus bem Leben Beichiebenen gu ber-

Rarnevals-Fefte.

Der Gefangverein ,, Barmonie". Bon Bachus und Gambrinus, im Privafleben Georg Walbmann und %. Röhler geheißen, unterftügt, entboten borgeftern Abend Bring und Bringef: fin Rarneval - bie fich nach bem Gefte in herrn Baul Bengel und Frau gurudbermandelten - in ber Lincoln Turnhalle ben Mitgliedern unb Freunben bes Gefangbereins "Sarmonie" ein gnabiges Willfommen. Der Sof= ftaat bes pringlichen Baares, aus ben in Rototto-Tracht gefleibeten Mitgliebern des Arrangements=Romites beftehend, hatte umfichtig und gefchidt allerlei lleberraschungen borbereitet, bie bon ben Gaften gebührend bewunbert wurden. Um meiften gefiel wohl bie Frosch=Rantate, von 46 Gangern in japanifdem Roftum borgetragen. Much die Phramidenbauten ber aftiben Turner bes "Lincoln" und bie bumo= riftischen Zauberbilber ber Optiter Gebrüder Rlein fanden mobiberbienten Beifall. Die Festlichkeit, von frohafter Laune ber Theilnehmer gewürgt, mahrte bis tief in die Racht hinein und bie Sarmonie murbe nicht burch ben

leifeften Migton getrübt.

Karneval der Senefelder. Die Unfündigung bes "Senefolber Lieberfrang", daß er auch auf feinem biesjährigen Mastenfeste wieder Mugerordontliches bieten wurde, gog am Samftag Abend eine gewaltige Menge bon lebensluftigen Menfchen, Mann= lein und Beiblein im richtigen 3ah. lenverhältniß gemifcht, gur Rordfeite Turnhalle. Pring und Pringeffin Rarnebal, welche, burch ben Bereins-Brafibenten Charles Liebert und Frl. Raifer bertreten, bort bas Regiment führten, forgten benn auch in iconfter Beife für bie Unterhaltung ihrer Bafte. Farbenprächtige lebenbe Bilber und urfomische Bantomimen wech felten auf ber Buhne mit einander ab, und als bann fpater, nach beendigter Rour, die Mufit gum Tange auffpielte, hatte fich ber Masten gerabe bie richtige Feststimmung bemächtigt, Die bis jum Morgen bin anhielt. Das Arrangement ber Festlichkeit und bie Stel lung ber Bilber, bon benen besonders eine liebliche Marchenfzene zu erwäh nen ift, bei welcher fieben hubsche Mad chen aus ben Familien Tottleben Findeisen, Palmer, Fifder und Bil liams als Elfen, refp. Genien mitwirt ten, waren bie bantenswerthe Arbeit ber herren Rarl Tottleben, Gugen Nieberegger, Emil Sochfter, B. Fifcher und Charles Fenden.

Bei den Schweigern, In Brands Salle feierten am Sam ftag bie Bereinigten Schweiger=Ber= eine ber Stadt ihr jährliches Faschings fest, und eine reichere Auswahl bon stattlichen und närrischen, schönen und grauslichen Masten als bei biefer Belegenheit hat fich in bem alten Festsaal an ber Gde bon Clart und Dhio Str. wohl taum jemals getummelt. Der Bettbewerb um bie ausgesetten Grub= penbreife mar ein auferft reger unb bas Rollegium ber Preisrichter hatte einen ichweren Stanb. Rach langem Ermagen murbe einer Gruppe bon Chinefen ber erfte, einer folchen bon römischen Rriegern ber zweite und ei ner Indianer-Familie ber britte Breis querfannt. Den für bas hubichefte Roftiim ausgesetten Preis erhielt eine bralle Bernerin in der malerischen Tracht bes Oberlandes, ben für Die beste tomische Charaftermaste ein Mäufefallenhandler. Rach ber Breisbertheilung nahm bas eigentliche Ber= gnügen erft feinen Unfang. Die Gieger freuten fich mit ihren Freunden bes errungenen Erfolges, Die Unterlegenen bemühten fich, ihre Enttäuschung im Festjubel zu vergeffen.

Chicago Bavern-Derein. Die geräumige Müller'iche Salle an North Avenue und Sedawid Strafe bermochte ben Andrang zu bem Ro= ftiimball, welchen ber Chicageer Bapern=Berein bort am Samftag ber= anftaltete, taum ju faffen, und bie %a= fchingsluft, welche bort gur Geltung fam, mar echt und unberfalicht, wie bie Fäufte ber banrifchen Uthleten, welche mit ihren Rraft=Brobuttionen Abmechslung in Die Festlichfeit brachten. Der Befangstomiter Froehlich, welcher im Laufe bes Abends mehrere bon feinen luftigften Studlein gum Beften gab, burfte taum je bor einem urtheilsfähigeren und bantbarerem Bublitum aufgetreten fein, als auf biefem Ball, er theilte fich aber neiblos mit ber extra für biefe Festlichfeit importirten Wiener Damentapelle Soch= und Deutschmeifter in ben Applaus ber Menge.

Mational Turnverein. Es war einmal! Der biesjährige große Mastenball bes "National Turnbereins", bas "Greigniß" ber carnevaliftifchen Saifon für Die Bemohner ber Gubmeftfeite, gehort heute auch ju ben gewesenen Dingen, boch wird ben Theilnehmern Die iconfte Ruderinnerung an bas Fafchingsvergnügen gewiß noch auf lange bin ber= bleiben. Much biesmal gestaltete fich bas narrifche Sulbigungsfeft wiederum ju einer außerft glangenben und erfolgreichen Affare; bie verfchieben= artigften Gingelmasten und herrlichen Gruppen, welche ben großen Tangfaal im Weenglange eleftrifchen Lichtes belebten, bereinten fich gu einem außerft farbenprächtigen Gefammtbilb carne: valififichen Treibens, bas burch echte Narrenluft und tollen humor boppelte Fafchingsweihe erhielt. Dagu aus grunem Balbesgrund eine Balgermufit, fo pridelnd und anheimelnd, bak die "Elfen" und "Niren", die "Got-tinnen ber Racht" und wie fich fonft alle bie anwesenben Getreuen Gr. narrifchen Tollheit nennen mochten, immer wieber gu neuen Thaten angefpornt murben. Schwer mag es bem Richter=Rollogium gefallen fein, aus ber großen Ungabl ber "Burbigen" biejenigen zu erfuren, benen bie ausgefetten Preife gufallen follten, boch

beugten fich auch bie nicht Prämirten freudig bem Urtheil bes hohen Rar= renrathes.

Wann die Redoute eigentlich gu Enbe ging? Darüber fann bem Wiffensbegierigen bas Feft=Romite, aus ben herren Fit Baesler, E. G. Rrueger, S. Juers, M. Belichte, C. Jeeger, G. Gnaebinger, R. Reinte, Otto Saubold, 2m. Carften, A. Edert, R. Lautenbach, Mug. Frant und S. Longenhan bestehende Festaus= fcuß bie befte Mustunft ertheilen.

Bei den Bamburgern.

4 Uhr Morgens! Der alte "Sum= mel" und "Bieper Reimers" fommen eben, Urm in Urm, und in fidelfter Stimmung, aus Uhlichs Salle gegon= belt; hinter ihnen her trippelt "Onfel" Lindemann mit zwei allerliebften Bad= fifchchen, während im Zangfaale noch Die letten Rlange bes neuesten Beege= ichen Balgers, "Schon mar's aber boch" betitelt, ju horen find. Dann ftreicht auch ber Brumbag nicht mehr, Die Floten und Clarinetten horen auf gu "wimmern", und aus ift ber bies= jährige Mastenball bes "Samburger Clubs!" Jamohl, "icon mar's aber boch" und wer ben flotten Mummen= ichang mitgemacht, bem werden bie feichen Samburger Deerns fo leicht nicht aus bem Gebächtniß ichwinden! Es war ein recht buntes carnevalifti= iches Leben und Treiben, welches am Samftag Aben'b in ber plattbutichen hochburg an Nord Clart Strafe herrichte; gang Samburg, bom Jung= fernstieg bis jum "grunen Soot", mar auf der närrischen Redoute bes landsmannschaftlichen Bereins bertreten, und bon toftlichftem Sumor befeelte Faschingsluft erfüllte bas Bange. Getangt und gepichelt murbe bis in ben frühen Sonntagmorgen binein, bann erft ließ man ben plattbeutichen Rehraus anftimmen.

Das Arrangements-Romite, in ta= bellofem "Pringen von Bales"=Ball= angug, beftand biesmal aus ben Ber= ren Grig Lindemann, Berm. Müller, Dito Lorenz, Georg Liffau, Mug. Witt, Ernft Steinhoff, 2B. Bramann und Willy Schroeder. "Schon war's aber boch!"

florina Loge, 270. 595. K. & E. of B.

Gin äußerft fibeles Leben und Treiben herrichte am Samitag Abent in Wendels Salle, Rr. 1504-1506 Milmautee Ave., woselbst bie Mitglieber ber Florina Loge No. 595, R. & 2. of S., bem Bringen Rarneval einen glangenden Empfang bereitet hatten. Die Keststimmung mar eine portreff: liche, obwohl bie Buhl berBefucher bin= ter ben Erwariungen bes Arrange= ments-Romites zurudgeblieben war. Uberall echte Karnevalsstimmung, ungezwungene heiterfeit und ausgelaffen= fte Faidingsluft, Die burch fein Uebermaß geftort wurde. Das reichhaltige Tangprogramm wies zumeist ech beutiche Tange auf, ein löblicher Begenfat zu bem immer mehr um jich greifenden Beftreben, bem amerifani= ichen Seichmad nachzueifern. Bis in ben frühen Morgen binein wurde mit Luft und Ausbauer getangt, fo bag ber tolle Bring feine helle Freude ha= ben mußte. Der ichone Erfolg bes Festes ist zum größten Theile ben Bemuhungen bes Arrangements-Romites gu verdanken, bas ichon feit Wochen mit unermüdlichem Gifer thatig gemefen war. Dasfelbe beftand aus ben Damen Mug. Beters, Rath. Bethte und Augusta Grosch. Zum Empfangs= und Tangkomite gehören die herren Charles Beters, John Schutt, Jufeph Tanfor, Julius Bette und August Roehring.

franenverein "Cafalle." Ginen ebenso gemüthlichen wie er= folgreichen Berlauf nahm ber zweite Breismastenball, ben ber Frauen: berein "Lafalle" am Camftag Abend in Schonhofens Salle, Ede Milmaufee und Afhland Ave., veranstaltet hatte. Wie bei der Beliebtheit des fest= geberiden Bereins nicht anders gu ermarten war, hatten fich die Mitglieder und Freunde in fo groker Bahl eingefunden, bag bie geräumige Salle bis auf ben legten Plat gefüllt mar. Daß bie Unwesenden bei biefer Belegenheit nur heiterfeit und Frobfinn fannton und bie Sorgen bes Alltagelebens ber= geffen hatten, wurde burch bas buntbewegte frohliche Mastentreiben gur Benüge bewiesen. Aber auch bem unbetheiligten Buschauer bot fich ein höchft intereffantes und glanzbolles Bild, fchien es boch, als wenn alle Bolfer bes Erdenrundes ihre Bertreter ent= femdet hatten, bie in glangenden Ro= ftumen burch ben festlich geschmudten Saal babingogen und bem narrischen Pringen ihre Sulvigung barbrachten. Bis jum frühen Morgen wurde ge= scherzt, getanzt und gebrunten, und auch bann schien bas junge Bolt fich nur ungern bon bem luftigen Deummenichang trennen gu wollen. Es flappte aber auch alles gang vorzüglich, ein Beweis, daß bie Borbereitungen auf's Befte getroffen worden waren. Die Arrangements lagen in ben Sanben ber Damen Frau Branbau, Frau Coffeld, Frau Schoenfeld, Frau Rag= ner und Frau Arevis. Ungweifelhaft

ner und Frau Krevis. Ungweiselhaft wird das schöne Fest allen Theilnehmern noch auf lange Zeit himaus in Erinnerung bleiben.

Einigkeit Stamm U. O. R. M.

Zu einem recht fidelen Mummensichanz gestaltete sich der erste große Mastendall des "Einigkeit Stamm M. D. R. M.

Zu einem recht fidelen Mummensichanz gestaltete sich der erste große Mastendall des "Einigkeit Stamm M. D. R. M.

Bu einem recht fidelen Mummensichanz gestaltete sich der erste große Mastendall des "Einigkeit Stamm M. D. R. M.

Bu einem recht fidelen Mummensichanz gestaltete sich der erste große Mastendall des "Einigkeit Stamm Annat oder ein Juhr sind. Mit anderen Worten: wenn Jewand stinszig Vollars den Scholinger der ein glich ausderen Kontik.

Rr. 214 U.D.R.M.", welcher am Samsting Abend in der Arbeiter Hale, 12. und Waller Straße, abgehalten wurde. Das Narrendölschen hatte in helz den Das Narrendölschen hatte in helz den Das Narrendölschen hatte in helz den Gesch, aber es in das der den wieden der Gesch, aber es in das der den der den der Gesch der es in das der den der

mufit forberte bie bermummten Ball= gafte immer wieber bon Reuem gu eis nem Tangchen auf, und erft beimMorgengrauen fanbelte bas lette Barchen ben, beimathlichen Benaten gu. Die Erinnerung an ben erften Dastenball wird dielogenbrüder aber vorerft nicht

Lily of the Weft Loge.

Bu ben getreuften Anappen Gr. narrischen Tollheit gehören bie Mitglieber ber "Lilh of the Best Loge Rr. 407 J.D.D.F.", und schon feit einer langen Reihe bon Jahren wird feitens berfelben bem Bringen Rarneval gu Ghren ein besonders glan= genbes Mastenfest veranftaltet. Dies= mal fand basfelbe am bergangenen Samftag Abend in ber narrifch geschmüdten Vorwärts-Turngalle statt. Wochenlang waren hierfür bon bem Arrangements-Romite, aus ben Ber= ren Mug. Wolter, John C. Schrider, Josef Goldbohm, John Ludwig, Kon= rad Simen, S. hennig und S. Goldbohm beftehend, bie umfaffenbften Borbereitungen getroffen worben; geit gemäße Bührenaufführungen und farnevalistische Ueberraschungen aller Art berliehen bem gangen Mummenichang ein boppelt anheimelnbes Geprage, mahrend hunberte bon hubiden Roftum= und Charaftermasten ben Ball= faal belebten. Die gange Narrenwelt mar hier bertreten; aus aller Berren Länder stellten fich die Repräsentanten ein, benen bas bortreffliche Orchefter "immer noch emol" jum Zang auf: fpielen mußte. Die brei von Direttor Bepner geftellten lebenben Bilber, "Die Schlacht bei Gettysburg", "Ge= neral Cufter's Ende" und "Rapital gegen Arbeit", fanben fturmifchen Beisfall, bann ertonte wieber pridelnbe Balgermusit, bis endlich auch hier bie Alles nibellitende Zeit bem Fafchings= bergnügen ein Enbe machte. Carne

Kleinere festlichkeiten.

But besucht und fowohl in gefelli= ger als in finangieller Begiehung ein "Erfolg" war ber Breismastenball. welcher am Samftag Abend von bem Arbeiter = Unterftugungs = Berein bon Rord Chicago in ber Garfield Turn= halle gim Boften feiner Cterbetaffe reranstaltet wurde.

Die Gorthe Loge Dr. 422 bes Sangari-Orbens entrichtete bem Bringen Starnebal borgeftern Moend in ber Rhoenir-Salle, Divifion und Cebgrid Sirage, ihren Tribut. Die Betheiligung an ber Weftlichfeit mar feitens ber Logen-Mitglieber, ihrer Familienangehörigen und Freunde eine febr gabl= reiche, und bas Arrangement3-Romite wird außer der Freude über ben in jeder Begiehung gelungenen Ball bie Genugthuung haben, in ber nachsten Logensitzung auch über einen Raffen=

erfolg berichten gu tonnen. Die Helvetia-Loge Nr. 1357, R. & 2. of S., gab am Samftag in Yon= borfs Salle, Ede Rorth Abenne und Salfteb Strafe, ihren bierten großen Mastenball. Die gahlreich bejudite Festlichfeit gewährte allen Beluchern einige Stumben beiterften Lebensge= nuffes, und bas Arrangements-Romite hatte bei ber Menge und Burbigfeit ber Bewerber nur gu bebauern, bag bie Bahl ber ausgesetten Preife - es ma= ren beren etwa 20 vorgefeben - nicht noch größer bemeffen war, bamit fie herumgereicht hatten.

Der größte Rarr auf Erben

ift ber Denich, ber fonjequent feine Gefundheit und Die Dittel gu ihrer Erhaltung und Wiedergeminnung bernachläffigt. Und Doch thun Dies Biele, Die von Ratur aus feine Dummfopfe find. Sie find eben jo febr gu bemitleiden, als gu tadeln. Comindender Appetit, Abnahme an Gewicht, Colaflofigfeit, Ber-Dauungsfiorungen, unregelmäßiger Stubigang und Somptome bon Biliofitat find marnende Borboten im Symbiome von Bitiofität find warnende Borboten im Angug befindlicher ichwerer Krantseiten. Sie mehre achtet baffen ift frafische Thorbeit, für melde die beledigte Natur in gehöriger Zeit empfindliche wenn nicht todtliche Etrafe auferlegt. Beito jedoch das vorziglichte und in jeder dinicht bewährte Borbeitugungsmittel gegen dromische Krantheiten, bekannt als hofterters Magenbitters, rechtzeitig angewender fo werden damit alle ichimmen Folgen tonft verbängnisvoller Unterlaffungsfünden abgewendet. But biefen ichtimmen Folgen von der beiten ichtimmen folgen gehören dromische Berdanngsbeichwerden, Leberz und Rierenleiden, Berftopfung, Rervofität, Abenmatisnus und Masaria

#### Echlagen Gie nach

auf Ceite 247 von McClurgs Magagine, Februarnummer, wenn Gie fich für Reifen per Gifenbahn intereffiren.

#### Brieffaften.

Die Rechtsfragen beantwortet ber Rechtsauwalt herr Jeus 2. Chris ftenfen, Zimmer 12-14, Rr. 95, 5. Abe.

Q. R. - Moangig Prozent ift affes, mas Die "Ame D. A. — Judungig Progent ift alles, was die Anterican Buitding, Loan and Indebment Society dis jest ausdezight dat, und viel medr wird es and nicht werden. Wer haben Sie wirflich einen Augenbild song agfalut, daß dieies Justimt, von den es, als Sie beitraten, Kadtsekannt war, daß es am Wichmappen jed, 23000 Aktionäre gedabt bat, und dis dinappen jed, 23000 Aktionäre gedabt bat, und dis dinappen jed, 23000 Aktionäre gedabt wir, und die Beide Unrecht, je nachsem, wie man es nimmt. Voer wir die Unrecht, je nachsem, wie man es nimmt. Aber wir die die Lieden die doch nicht entspielen werden fann. In A. M. — Machen Eie keine dunmann Etreiche. Es

icheiden, die doch nicht entichieden werden kunn.
3. A. — Rachen Sie kinz dummen Streiche. Er gibt erwas, das "Rigamie" beit, und das hierzis-lande mit Juchthaus bestraft wird.
3. A. — Die strafgerichtliche Verfolgung des Berodens, eine Spiegelicheide abstolutich zerrimmert zu gaben, veridhet erkt in achtschn konaten. Die deportekt kann eingestagt werden, verna sie nicht vorber en den hinder ausbezahlt worden ist. Wenn Sie Versinge find, der sie verleren dat, ichten Sie idesjenige find, der sie verleren dat, ichten Sie ichleunigst dem Schuldner ichristische Rachticht von Iren Berünk zustellen, und war persönlich. Bischlen Sie auch eine Abstorit der "Ratice", um biesebe evertuelt im Gerichte vorlegen zu konnen.
An et on Sch. Abnuen Ein wet einem fer kannel per Anton So. - Ronnen Gie migt einmal per-

fleisher's Strick Reine an= dere Sorte ift so gut, und das

Schwarzist

das einzig

echte

Schwarz.

Jedes Rnanel Garn, welches ein Tidet enthalt, marfirt: Dolle

-LEISHER'S

ift das Echte.

Ein werthvolles illuftrirtes Sandbuch über Stridfunft mirb an Jebermann ge= gen Ginfendung von vier Innfeit-Tidets von Aleifher's Strid-Bolle, und 7 Cts. für Bezahlung bes Porto, frei geschidt.

> Fleisher's Worsted Works, Philadetphia.

bie Kinder tonnen Sie eventuell ourch ein habens Corpus-Berfahren jugesprochen erhalten. R. R. - Denben Sie fich an bas "Building Despartment" in ber Gith Sall. R. A. - Biergebn Jahre.

B. R. S. - Sie haben filr \$100 bewegliches Bermogen als greintionifrei ju beaufpruchen. Geben Sie ober, jobald ber Konftabier Ibnen einen Bolitre-dungsbefeht (Grefution) juftellt, ju einem Rechts-

R. S. - Schreiben Gie ben Brief lieber nicht. R. F. R. - 1) Beim City-Clert in Der City pall. - 2) Gunf Dollars. - 3) Gin Mann funn ur feine Gran Die Burgichaft ftellen. Geo. A. - Der Monn und erit gerich...d por-geladen werden. Ericheint er jum Termin nicht, bann wied er naffiried verurbeilt werben und bat bann noch immer findt Tage gelt zum Anssichen. Bom Termin nuch er brei Tage vorher benachein-riet werden.

tigt werben. M. 3. - Sie find breechtigt, Binfen fur bie gange Beir gu beanspruchen.
2. D. - Rimbigen Sie lieber. &. D. - Der Kontraft bat noch bolle Giltigfeit

& D. — Der Kontraft hat noch volle Giftigfeit D. A. — Sie können die betreifende Persönlichkeit vor irgend einem Friedenstichter verbalten laffen, auherdem auf Schadenerlag verkagen. Das Berges ben beißt englich Libel" nam Erighet in 18 Monnten. Denn Je ben Betreifenden wegen Mithernahs der Post vor die Annorsbehörden bringen bollen, dann zeigen Sie ibn beim dittiffisannat im Bolla. Dann zeigen Sie ibn beim dittiffisannat inn Bolla. Land Adonts Str., am More es ift nicht wohrfichenstich, das die Annorsbehörden in diesem Falle etwas für Sie thun verden.

lesten Jahlung etwa 1.190,000 Einwodner; die Bevolletrung der Reichsbampfkabt Berlin bellief fich am
2. Dezember 1805 auf 1,674,115 Personen (obne bie Bororte; die letteren haben gusammen ungesagt 420,000 Einwohner.)

E. D. - Wir verweisen Sie auf ben in ber "Wendhoff" vom 30. Jamuar erichienenen Artifel, bestielt "Die Arbeiterverhältniffe in Transbaal." Ratherine E. — Hit Unterbringung besteines Sacherine E. — Dur Unterbringung besteines Sieften fich die folgenden Anftalten impfehien: "Goicago Anriech und dalf Orphan Agoitum (Rr. 175 Burling ind Rr. 855 R. Allind Str.); ferner das Et. Bincents Balfenalpt, Ar. 191 ud-kalle Str., der endlich das "Home for the Frienkiche", Ar. 1926 Badojh Aus.

G. L. M. B. — Grlaffen Sie eine Angeige in ben Beitungen; bem Brieftuftenmann find feine berarti-gen Geichafte betmut. Carl & d. - 1) Der Name Beihelm (frang. Gnillanme, engl. Milliam bedeutet: Der machtige Beidouber. 2) 3bre zweite Frage haben Sie woht jelob nicht eenthalt gemeint.

seinhart. Jobe 3 weit grade paden Sie wigt schift nicht ernsthaft gemeint.

Rudolfd R. gleich ungefabr k amerikaniche Acre. Ein Art jeleich 2,0 Art, gleich ungefabr k amerikaniche Acre. Ein Art ist gleich ca. 120 amerikaniche Onadrat-Pund, gleich ca. 7 doutsche Onadrat-Bund, gleich ca. 7 doutsche Onadrat-Bund, eleich ca. 10 deutsche Bergen. Der deutsche Wargen ist zeild deutsche Worgen. Der deutsche Wargen ist zeild deutsche Schaft al. 13 deutsche Artsche deutsche Under aberden gesche deutsche Anderen gesch 30 Art aber der deutsche gleich 23, 27 Art; in Brunden gleich 23, 3 der Art der Bregleichung als Grundlage genammen.

Frau Rarie 6. — Die Wehrpflicht für deutsche Reichsangehörige beginnt mit dem vollendeten 17. Lebensjahre. Ihr Luder darf als micht ohn Genedunigung der synkänigen Leddede ausveniche Reichsangehörige beginnt mit den vollsendern 17. Lebensjahre. Ihr Penver darf also nicht obne Genehmigung der zuftändigen Rehörde ausswardern, weil er jank mit den activärgeisten in Konflitt gerathen volltere. Sein mitterliches Erchsein in Konflitt gerathen volltere. Sein mitterliches Erchsein in bei gerathen volltere einem mitterliches Erchstein inn der Roften des Gerichtsverfahrens mit Beichiag belegt werden. Die Genehmigung zu erlangen, dürfte nicht ineren bei Gerichtsverfahrens mit Beichiag belegt werden. Die Genehmigung zu erlangen, dürfte nicht indem bet Erfahlamnisson beibringen, worin die Erfahreng enthalten ist, daß er utder in der Absselt auswahert, won fich der Dieskupflicht im steden geres zu entzieden.

3. 6. — 1) Sie konnen fich mit einer Beschwerde

ner solchen Lizens ift. Die Ausstellung von einen Bruffung aber Lizens wird von einer Bruffung abstäufig gemacht, volchvie Bewerder besticht muffen.
F. L. – 1.—2.) Die MachtenitenBruffung fonnen Sie oach in denticher Sprache ablegen, wenn Sie den fiadlichen Keffel Judichtor bewegen, einen der dentichen Leprock machtigen den vor einichen Drache machtigen zum Mitglied der Prüffungsseldenmisstan zu machen. I Einschlagige Werfe werden Sie in jeder größeren Brichbagige Berfe werden Sie in jeder größeren Brichband, 3. B. bei Kollung Kluppenbach, entweder vorrales, finden oder auf Briedlung ershalten sonnen.

halten tonnen.

O. R. — Unter bom Tortens Sphem ber Eintragung von Beingtiteln bandigt der Grundeigenthümer jund die Bapiere, die sof feine Begenichaften Bezug baben, beim Regiftrator (Recover) ein. Die-ier läßt die Titel fachmännsich prüfen und, wenn fie für eichig befunden find, fitdographisch nach-venden. Ern Wogng wird gebucht, einen zuerten erbalt ber Eigenthümer, und diese Zwein ift bann bei weiteren Uebertragungen ein emoglitiger Brieefs feines Beffprechts. Die Gebühren betragen \$25 für ibe Gintragung. jebe Gintragung.

Beirathe-Lizenfen.

Folgende Deiraths-Ligenfen wurden in ber Cffice Demfife.

Folgende Heiralhs-Ligensen wurden in der Ches Caunthelieft antgesicht:
Andrew Relson, Mart Bannelson, 66. 64. William D. Grish, Marie Batt. 24, 24. John Siggen, Grund Bart Art. 24, 24. John Siggen, Ernens Person, 35, 32. William J. Grein, Antie Brits Ett. 28, 19. Frank Butda, Marv Bojan, 24, 21.
Frank Butda, Marv Bojan, 24, 21.
Frank Butda, Marv Bojan, 24, 21.
Frank Butda, Marv Bojan, 24, 22.
Frank Butda, Marv Bojan, 24, 22.
Frank Butda, Marv Bojan, 24, 28.
Frank Butda, Marv Petikes, 22, 28.
Frank Butda, Kind Frank Butda, 25, 28.
Frank Frank, Kern Fohler, 21, 28.
Frank Franker, Frank Kolorov, 22, 20.
Cemens Inarbaief, Chara Butnemann, 25, 18.
Frank Frank Greine, 21, 23.
Frank Frank Frank Kolorov, 22, 20.
Cemens Inarbaief, Chara Butnemann, 25, 18.
Frank Franker, Frank Frank Frank, 21, 20.
Frank Franker, Frank Frank Frank, 21, 20.
Frank Franker, Frank Franker, 28, 25.
Frifisffer Gieffing, Signe Boungef, 37, 20.
Craft Schauf, M. Schulcherberg, 29, 25.
Frifisffer Sieffing, Signe Fohne, 32, 27.
Frifisffer Kink Frank Franker, 29, 29.
Frank Franker, Marranna Baminsky, 30, 19.
Franker, Marranna Faminsky, 30, 19.
Franker, Marranna Faminsky, 30, 19.
Franker, Marranna, Gaman Cwen, 18, 18.
John Gordon, Willie Lak, 22.
Franker, Mein, Kong Gordon, 22, 21.
Franker, Mein, Kong Gordon, 22, 21.
Franker, Mein, Kong Gordon, 22, 21.
Franker, Mein, Dona Fredistin, 36, 37.
Gords, Robins, Marry Brucklin, 36, 37.
Gords, Robins, Marry Brucklin, 38, 37.
Gords, Robins, Dona Fredistin, 24, 29.
Franker, Mister, Marie Mersk, 21, 20.
Franker, Mister, Marie France, 29, 28.
Franker, Mister, Marie France, 29, 28.
Franker, Mister, Marie France, 29, 28.
Franker, Mister, Marie Hersk, 21, 20.
Franker, Mister, Marie Hersk, 21, 20.
Franker, Mister, Marie France, 29, 28.
Franker, Mister, Marie France, 29, 28.
Franker, Mister, Marie France, 29, 29.
Franker, Mister, Marie France, 39, 29.
Franker, Mister, Marie France, 39, 29.
Franker, Mist

Todesfane.

Nachfolgend veröffentlichen wir bie Liffe Deutschen, über beren Tob bem Gefundheits awiichen geftern und heute Meldung auging: wijden gestern und heute Meldung zugling: Milbe'm Biehl, 451 Z. Kood Str., 35 3. Frank Sollling, 1521 33. Str., 23 3. Marie Kreifunge, 619 M. 31. Str. Thereka Gromm, 4213 Kiffand Kre., 49 3. Nardunu Nosshinger, 565 38. Str. Mus Soncider, 88 Home Str., 31 3. Koollouis Emijer, 47 Cernelie Str., 60 3. Louife Kiaas, 819 Lunis Str., 60 3. Louife Kiaas, 819 Lunis Str., 60 3. Darothea Ketees, 42 Millow Str., 50 3. Argina Steinthal, 3650 Abodes The. Frank Beimann, 532 Edminarh Woe., 46 3.

#### Der Grundeigenthumemartt.

Die folgenden Grundeigenthums : Uebertragungen n ber Bobe bon \$1000 und barüber wurden amiliq eingetragen:

in der Höbe den \$1000 und darüber wurden amiliogeingetragen:

Nishop Str. 133 Juh nördl. von 63. Str., 156—124,

M. G. Ander an G. A. Fargder, \$3,650.

Elis Ave., 165 Inh ind. von 44. Str., 30—150,

3. D. Jones an A. M. Repjer, \$3,650.

Daifted Str., Savonistae 25. Str., 25—100, G. G. Areigherger an F. E. Edert, \$3,560.

Donglas Boniever, 59 Juh weitl. von Aranisso Am., 100—160, and anexer enundance, G. Ar., 62,63 an Ar. F. Singleton, \$12,000.

E. Lenis Ave., 21 Juh nordnerer enundance, G. Ar., 62,63 an Ar. F. Singleton, \$12,000.

E. Lenis Ave., 22 Juh nordnerer, von 21. Str., 25—1224, A. Brugge an G. Alfins, \$1,000.

E. Lenis Ave., 21 Juh ind. von 16. Str. 25—125, A. C. Andersjon an Q. Alfins, \$1,000.

Nodwell Str., Ishducktode Carter Str., 25—1214, Y. Elannigan an R. C. Andersjon, \$1,000.

Nodwell Str., T. Fuh isol, von Exemus Str., 24—23, R. Greb an C. A. Greb, \$2,000.

Bilton Ave., 200 Juh ind. von Grace Str., 25—120, A. B. Sboren an C. R. Peterson, \$1,800.

Noscoe Str., 72 Juh inch. von Grace Str., 25—125, and andere Grandfliefe, R. F. Gurbed an E. D. Archon, \$3,000.

Sincoln Ave., Sidenfesse Hanslag Str., 170 Fan darch Vol., & B. Terrace, 205 Juh offt, von Roderer & Life Predning and Malting Company, \$12,106.

Band Harl Ferrace, 205 Fulls offt, von Exematon Vol., 40—100, & Oppre an E. M. Qullings, \$3,200. Buent Bawe ... 40-100, E. Hopne an S. 20. 1812.00.
Esbieng Str., 116 Fuß öftl. von Weftern Ave., 2t-100, G. Lewis an M. gongejen, \$1,500.
Singamon Str., 150 fuß fildl. von Carroll Str., 50-116, mehr ober weniger, S. Belley an D. 100. Singamon Str., 150 Finß fübl, von Carroll Str., 50—116, mehr ober weniger, S. Belfen an S. & Giage, \$12.000.

Leis 29 mir 30, fein Blod, Groß Sub von Plox 15 etc., Drupdin Bart, merchrige Beldreibung, E. B. Athins an A. Brugge, \$1.300.

Langley Wes., 125 Any nöröl, von 49. Str., 25—124, 3. G. Defdier an E. Raeppel, \$1.750.

L. B. Teisber Ge Arimeton Wes., 25—1254, mir. 24. Str., Sivon-666 Arimeton Wes., 25—1254, mir. 3. G. Britisch, J. B. Ed an D. Muchanien, \$6.441.

Leiferbon Wos., 98 Juk fübl, von 190. Str., 50—125, 3. W. Gifferte an E. Drinthe, \$1.150.

Grifeid Bankvard, 500 Juk just, von Ortelion Str., 50—214, B. B. Britisch an C. Daniep, \$2.0000.

Barton Str., 814 Fuk ölft, pon Kulb Str., 50— 99. i Str., 814 Kuf öftl, bon Rufd Str., 50— K. H. Hande an L. Havde, \$1.000. D. Wac., 163 July jad., von Garfield Boules 25—121, H. Phipps jr. an C. Klappaul, S.1.800. Str., 215 Guß weftl. von Groß Ave, 20-124, T. White an B. O. Bond, \$4,800. Lincoln Str., 2.5 guß nördl. von 45. Str., 24-124, E. N. Boske an T. W. Boske, \$4,400. Lincoln Str., 85-4184, T. B. Boske an G. N. Boske, \$4,400. Maibtenam Ave., Sirodistific Const. and Str., 31-134, T. Danifernam Ave., Sirodistific Const. and Str., 31-134, T. Danifernam Ave., Sirodistific Const. and Str., 35-42, S. Danifer an A. Ballace, \$10,000. Constion Ave., 28 guß nördl. von Arter Ave., 50-125, L. Gallennam an R. Ballace, \$10,000. Constion Ave., 28 guß nördl. von Arter Ave., 50-125, L. Balkennam an R. Ballace, \$10,000.

Coladion Ave., 28 gith niedt, von Victor Ave., 20—133, C. Hallman an N. F. Danjiger, 22,200.
Coles Ave., 1824 gith niedt, von St. Str., 25—1234, M. in C. an die Free Home B., C. and Q. Affin, \$1,988.
Leimont Ave., 24 kith öffel, von Ceabitt Str., 24—124, A. K. Kenerg an R. T. Neibt, \$2,800.
Vortrown Str., 75 gith fibolit, von Broh Str., A. Frind an C. Boot, \$2,600.
D. Clart Str., 238 kith fibolit, von Archine Ave., 50—125, A. D. Honde an J. Mendt, \$3,300.
Mitton Ave., 144 high niedd, von Avolfon Str., 41—70, E. K. Charles an E. Mitchell, \$2,000.
North Chicago Mut. Sovings and B. Affin, an C. Karber, \$4,925.
Triving Ave., 38 kith fibl, von Botomac Ave., 24—124, T. K. Monsban an D. Stewart, \$4,000.
Diston Str., 120 hith north, von Rodwell Str., 24—124, T. K. Monsban an D. Stewart, \$4,000.
Datiethe Grundfüld, verfelse an benieben, \$3,000.
Outen Str., 67 kith weft, von Rodwell Str., 32—122, & Catens an B. Barglia, \$1,350.

60. Str., 200 fuß öni, von Cottage Grobe Ave., 50-150, S. A. Bard an S. E. Sicker, \$15,000. Gebanlichteiten 732 und 734 B. North Ave., 48-125, M. Marg an die Enterprise Anitting Works, \$17,000.
Lot 62, C. T. Sub 7, 39, 14, tein Blod, unrichtige Bejdreibung, B. Boettin an A. Res, \$1,500.

---Sheidungeflagen

wunden eingereicht von Carrie Gries gegen Sten Augunt Neben, wegen Ebebruchs: James gegen Ras del Bebo, wegen Trunffindt und Sechruchs: Das niel J. gegen Florence B. Mullin, wegen Bertag-iens: James gegen Irvin N. Nob. wegen graufdmer Behardlung: Jane E. gegen Francis Bougarty, wes gen Berlaffens.

#### Bau-Grlaubniffdeine

vorden ausgestellt en B. J. Hall, Sibel. und Bissenent Brid Keldens, 11.57 Landbale Noc., 83.200. Slizaderd Dookkile, 186d. nord Asienent Brid Sibel Dookkile, 186d. nord Asienent Brid Sibel. School Brid Brid. 186d. nord Baienent Brid Sibel. 186d. nord Brid Roll. 286d. R

#### Marftbericht.

Chicago, ben 1. Februar 1996. Breffe gellen une für ben Gtobbandes

m f f.
Robl, \$3.00-\$5.00 ver hindert.
Linnenfont, \$1.50-\$2.00 per Kife.
Schleris, 128-32e per Dufend.
Salat, histaer, 72-\$1.00 per gots.
Laterifein, 18-22e per Luipet.
Inicheln, 35-45e per Luipet.
Inicheln, 75-45e per Buibet.
Winden, rothe, 60-45e per fas.
Wobtrilben, 75-99e per fas.
Guelen, 60-90e per Lugend.
Erdien, grüne, \$1.10-\$1.25 per 14 Tuffet.
Landeres, \$1.25-\$25 per Luipet.

Soladigefingel. Dibner, 73-12e per Bjund. Trutbubner, 8-12e ver Prund. Enten, 19-13e per Bfund. Gauje, \$5.00-\$6.75 per Dugend.

Butiernats, 20-30e per Buibel. Didorb, 60-75e per Bujbel. 28alfnuffe, 30-40c per Pujbel.

Butter. Beite Rahmbniter, 19ge per Bfund.

€ d mals.

€ dmalj, 6]-8]c. Gier. Grifde Gier, 12je per Dugend.

Soladibieb. Befte Stiere von 1250-1400 Bf., \$3.85-\$4.35. Rüber von 19te bei 19th Pjund, \$3.00—\$i.09. Schweine, \$4.20—\$4.99. Schafe, \$3.30—\$3.65.

Echte, \$3.00-\$3.00.
Frit de. 1e.
Arbfel, \$1.25-\$3.75 per Faß.
Aitronen, \$2.30-\$3.30 ber Arfte,
Lunainen, 50c-\$1.40 per Tund.
Apfelfinen, \$1.75-\$2.00 per Lugend.
Pirucu, \$1.00-\$2.00 per Auft.
Pirucu, \$1.05-\$2.00 per Auft.

Commer . 2Beigen. Februar 65fc; Mei 67fe.

Rr. 2, bart, 62e; Rr. 2, roth, 66-604c

DR a i s. Rr. 2, gelb, 28fc; Rr. 3, gelb, 25-25fc. Moggen.

Mr. 2, 35-391c.

Gerfte. 30-37c.

Dafer. Rr. 2, meiß, 201-21c; Rr. 3, meiß, 191-204c.

Den. Ar. 1 Timotop, \$12.00-\$13.00. Mr. 2 Timotop, \$9.00-\$11.50.

### Abendpoft.

Erfceint täglich, ausgenommen Conntags. Derausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Mbenbpoft": Gebaube . . . . 203 Fifth Ave Brifden Monroe und Abams Str.

CHICAGO.

|         | Zeicphon                       | 70. 14      | se une     | 4040.   |        |
|---------|--------------------------------|-------------|------------|---------|--------|
| Preis j | ebe Rummer                     |             |            |         | 1 Cent |
| Preis t | er Sonntagi                    | beilage     |            | 2       | Cents  |
| Lurch   | unfere Träger<br>entlich       | t frei in's | Saus at    | Liefert |        |
| Stac    | ch. im Borai<br>iten, portofre | us bezahlt  | in ben     | Ber.    | 3.00   |
| Sährli  | d nad bem &                    | lustanbe.   | portofrei. | 8       | 5.00   |

#### Dinderheitsberrichaft.

Mit einer Mehrheit von fieben Stimmen bat ber Bunbesienat bie un begrengte "Freiprägung" bon Gil-bervollars beichloffen. Es lag ihm eine bom Abgeordnetenhause angenommene Bill por, burch welche bie Regie= rung ermächtigt werben follte, breiprozentige "Coin-Bonds" gur Startung der Goldreferve gu verfaufen und porubergehende Defigits burch "Schuldgertifitate" ju beden. Diese Bill nun, welche bem Schatamte angeblich fofortige Athilfe bringen follte, hat der Senat durch einen Beschluß "amendirt", ber nach aller menfchlichen Borausficht bor ber nachften Brafibentenwahl nicht burchgeben tann, und folglich gum Mindeften überfluffig ift. Mugerbem ift es eine Frechheit, eine Sausbill unter bem Bormande eines Umendements durch eine gang neue ur beilich anders geartete Se bies häufig ober regelmäßig thate, fo tonnte bas Abgeordnetenhaus fich "feinen Wind fparen", wie ber Umeritaner fagt, benn es murbe überhaupi nichts mehr zu fagen haben. Die Schwindelgeld-Mehrheit murde

größtentheils bon ben ebemaligen Stlavenstaaten und ben fernweitlichen Bergbauftaaten geliefert. Mus Der gangen Gruppe ber Dft= und Mittel= staaten stimmten nur bie beiben Genatoren bon Indiana und Cameron bon Bennfplvanien für ben Funfzig cent=Dollar, und es ift fehr maht Scheinlich, bag biefe bie Mehrzahl ihrer Bahler Schlecht vertreten haben. Rech net man bie Senatoren aus bem Ur lumpenftaate Nevada ju ben Populi ften, obwohl fie als Republitaner er= wählt worden find, fo haben noch immer nicht weniger als 18 Republita Ar ihre Stimme für bie reine Gilberwährung abgegeben, ober fich gu Gunften berfelben "abgepaart". Go mit hat bie republifanische Partei fein Recht mehr, fich als Bortampferin für ehrliches Gelb aufzuspielen, trogbem fie fich immer noch ein wenig beffer ge= halten bat, als bie bemotratische Bartei. Es ift fogar mahricheinlich, bag fie auf ihrer nächsten Rationaltonbention einer unzweibeutigen Erflärung über bie Bahrungsfrage auswei chen wird. Denn bie neun republis fanischen Gilberftaaten California, Colorado, Montana, Nord-Dafota, Gud=Datota, Oregon, Utah, Bafh= ington und Whoming berfügen aufammer über 37 Glettoralftimmen, auf welche bie Partei nicht ohne Beiteres migeb vergichten wollen. Gie ftellt fich amar an, als ob fie einen Riefentriumph erwarte und iener 37 Stimmen . nicht benöthige, ja fogar ohne Ranfas un'b Rebrasta fertig werben

Wie fchlecht ber Genat in feiner je-Bigen Bufammenfegung bas ameritanische Bolt vertritt, hat fich bei biefer Abftimmung auf's Reue gezeigt. Die Staaten, beren Senatoren eine Mehrheit für bas Schwindelgelb abgaben, enthalten noch fein Drittel ber Ge= fammtbevölferung und viel meniger, als ein Bohntel bes Nationalbermo gens. Bieht man bon ben Ginwohnern ber Gubftaaten bie Reger ab, Die ja boch thatfächlich nicht mitreben burfen. fo ergibt fich, bag taum ein Fünftel ber Burger im Bunbesfenate mehr gur Geltung tommt, als bie anberen bier Rünftel, und bag biefes eine Minftel Die gange Gefehgebung jum Stoden bringen fann. Unter biefen Umftan= ben läßt fich bie Behauptung nicht mehr aufrecht erhalten, bag in ben Ber. Staaten bie Mehrheit bes Boltes regiert.

tonne, aber in ber Stunde ber Ent-

fcheidung find bie Polititer befannt-

lich ftets feige

#### Waffertaufe als Grenglinien.

Wenn bie Grengen Mastas unbeftinumt find, fo ift bas am Ende fein Munber, benn bie Erforfchung jenes Gebietes hat erft in ber allerjungften Zeit begonnen und ist noch lange nicht beendet. Daß aber auch über bie Grengen des Staates Minnefota ein 3weifel bestehen foll, scheint sicherlich feltfam. Muf ber amtlichen Rarte, Die won ber "General Land Office" erft im Nahre 1893 herausgegeben wurde und auf fehr forgfältigen Bermeffungen bezuht, ift bie Linie zwischen Minnefota und Canada fehr bestimmt gezo= gen. Sie erftredt fich bom Oberen Gee an ber Mundung bes Arrow River aus burch eine Rette von Bafferläufen, Infeln und Moraften bis gum Late of the Woods! Der Sammelnamen jener Wafferläufe ift "Rainy Late ber", weil ber Rainy Late ihren Mertelpunkt bilbet. Bon einigem Werthe fcheinen in biofem gangen Gebiete mur bie zwei großen Infeln Sunters und Colemans Island zu fein, Die qufammen etma 200,000 Ader Land umfaffen. Muf ber erwähnten Rarte nun find biefe beiben Infeln gu Canaba gerechnet, weil ber "Sauptfanal", melder bie Grenge bilben foll, augen-Scheinlich im Gu ben berfelben fich binburchichlängelt. Der Abgeorbnete Lorone bon Minnefota behauptet aber, bağ em äußerft unbebeutenbes Glußcon im Norben von hunters 38- fand ber eigentliche haupttanal ift, und bie Infeln beshalb gu Minne-Tota gehören. Er hat bereits im

Regierung wegen biefer "Grengfrage" in Unterhandlung zu treten.

Db Downe im Recht ober im Un-

recht ift, wind fich hoffentlich mit nicht

allzu großen Schwierigteiten feftftel= len laffen, und jedenfalls wird es me gen 200,000 Mdern fumpfigen Landes, felbst wenn bagfelbe "goldhaltig" fein follte, amifchen Groffbritannien und ben Ber. Stoaten nicht gum Rriege tommen. Indeffen mare es boch wohl an ber Beit, bas Gebiet ber größten Republit endlich einmal genau akzugrenzen. Flüffe und namentlich Wilbbache verändern häuftg ihren Lauf, Seen trodnen aus ober erweitern fich, Infeln entftehen ober verfchwin= ben, umb ber "Sauptfanal" von heute mag morgen nur noch ein Zweigflüß= chen fein. In ber That ift nichts veranderlicher, als bas Waffer, und bes= halb ift es ein Unfinn, einen ungere= gelten Strom als Grenze gwifchen amei Landern zu bezeichnen. Gelbit ber Rio Grande hat fich als Grengfluß megen feiner Unguberläffigfeit ober Launenhaftigfeit feinen guten Ramen gemacht, und auch ber St. Lawrence bat feine Tiiden. Der Rainy Late River aber ift vollends ein bochft un= sicherer Kantonist, weil er weber ein See, noch ein Fluß ift, fonbern aus gablreichen Rinnfalen befteht burch bie ber Late of the Woolds und fomar ber Late Winepeg mit bem Late Guperior in Berbindung fteht. Es liegt auf der Sand, bag folde Abfluffe nach jedem ichweren Regenguffe und nad jebem ichneeroichen Winter fich berichie ben muffen, wenn die Betten nicht felfind. Solange bas "Grenglanb' ganglich unbewohnt ift, mogen bieje natürlichen Veränderungen unbeach tet bleiben, bilden fich jedoch Unfiedlun gen irgend welcher Urt, fo miffen fo Streitigfeiten entftehen. Mui hunters Insel haben sich in ben letz Jahren einige Solgfäller und Sollofucher niebergelaffen, bie fomobi ber Staat Minnesota wie ber Staat Ontario gu besteuern versuchte. Erft burch biefen Umftand murbe bie of fentliche Aufmertsamteit auf Die That: sache gelenkt, daß die Grenzen bes Staates Minnefota unbestimmt finb. Die Feldmeffertunft ift am Ende both meit igenug gediehen, bag es eine Rleinigfeit fein follte, allen Grengftreitig

#### Straflingefarmen.

feiten vorzubeugen.

Gin neuer Beitrag gur Erörterung ber Sträflingsarbeit - Frage tommt aus Miffiffippi. Er verdient bie volle Beachtung ber Befetgebungen aller berjenigen Staaten, Die gwar ben Proteften ber berichiebenen Arbeiterorga nifationen gegen bie Berwendung ber Sträflingsarbeit in ben Induftrien nachgeben wollten, aber nicht wiffen, wie fie bie bon ber humanitat brin: gend verlangte Beschäftigung für bie Befangenen finden tonnen, ohne ir= gendwo angustoßen. Bis gum Nabre 1895 bestand

Miffiffippi bas berüchtigte Bachtinftem mit all feinen Greueln ber Behandlung ober Difhandlung ber Sträflinge burch brutale Bachter. Mls mit bem Sentraftbreten ber neinen Rer faffung bes Staates biefes Spftem -Die Werpachtung ber Sträflingsarbeit an Die Sociftbietenben - aufgoren mußte, entichloß fich ber Berwaltungs= rath bes Befängnifmefens, einen Ber juch mit iber Berwendung ber Straflingsarbeit in ber Landwirthschaft gu machen. Drei große Lambstücke wurder angefauft, eine Farm murbe pacht. weife übernommen, und Die Bebauung und Bearbeitung burch Straflinge be aann. Das Ergebnig mar ein großer Reingewinn für ben Staat. Für anbere Sträflinge wurde auf Farmen Arbeit gefunden unter Rontraften, welche bie Bandeigenthümer bon jeber Rontrolle ber Sträflinge ausgefchloffen und bem Staate einen Bewinnantheil ficherten, mahrend bem Landeigentbumer ein Theil bes Gewin nes als Pachtzins zuging. Auch mit diesem Bersuche erzielte man ziemlich gute Erfolge, boch aber nicht fo gute wie mit der Bearbeitung ftaatlichen

Befiges. Der Bermalbungsrath ber Gefang: niffe Miffiffippis ift berart eingenom= men bon bein neuen Shftent, bag er grampfiehlt, meitere Lanhanfaufe 211 machen, bamit fammtliche Straflinge auf Farmen beschäftigt merben ton-Er biebt es für ermiefen, baf ber Staat, ohne irgend welchen finanziel len Berluft befürchten gu muffen, alle feine Sträflinge mit Candwirthichaft= lichen Arbeiten auf feinem eigenem Grund und Boben beschäftigen fann, ohne irgend welche andere ju berudfich: tigenbe Inbereffen zu verlegen, und glaubt, daß mit ben Jahren die Straflingsfarmen zu einer nicht zu unter-Schabenden Ginnahmequelle des Staa-

tes werden fonnen. Ungesichts ber guten Erfolge, welche im ersten Jahre erzielt wurden, scheint biefe freudige Buverficht berechtigt, und es tann auch mohl tein 3weifel barüber bestehen, daß nach mehrjähriger ratio neller Bearbeitung ber Farmen, nach Aufziehung eines entsprechenden Bieh ftanbes u. f. m., ber Erbrag ber Farmen und damit der Reingewinn be= beutenb erhöht merben fann, boraus gefest immer, bag bie Bermalbung in ehrlichen und fähigen händen liegt. Die Hoffnung, bag ber Staat bant biefer Neuerung in Zufunft an feinen Sträflingen noch Belb berbienen fonne, ift mohl in bas Bereich ber Lufticoffer ju bermeifen, aber man wird fchon Urfache habon, fehr gufrieben gu fein, wenn es gelingen follte, auf biefe Beife bie Untoften bes gangen ftaatlichen Straflings und Be

fängnifwefens zu beden. Ein Protest ber Farmer gegen Die Berwembung ber StraflingBarbeit in ber Landwirthschaft ift mohl taum zu befürchten. Dan fieht es ber Baumwolle, bem Belfchtorn, bem Beigen umb hafer, wie ben Rartoffeln und Rongreffe beantragt, daß der Prafident Ruben nicht an, ob fie von "freier bavontam, indeffen die weitere Bergrucht wenden foll, mit der britischen Arbeit" oder von Straflingkarbeit ge- folgung des Spigbuben aufaab. Die Rüben nicht an, ob sie von "freier

pflanzt und geerntet wurden. geht auch nicht gut an, ben Rartoffeln ober einzelnen Getreibefornern einen Stempel aufzubruden-etwa "grown ou convict-farm", ähnlich bem "prison-made" ber Stiefet und Schuhe u. f. m. -, ber fie als Pro butt bon Straflingsarbeit bezeichnet und badurch schwerer verfäuflid macht. Die Probutte ber Staatsfar men werben im Martte erzielen, mas fie ihrer Qualität nach werth find und auch nicht einmal örtlich bie Breife bruden ober bie Bertauffgelegenbeiten minbern. Bon einer Beeinfluffung be Breife ber großen Martte tann bei ber verhältnigmäßigen Geringfügigfeit ber Menge so wie so gar nicht die Rede fein. Wenn man zu all'bem noch it Betracht zieht, baß die gefunde Tha tigfeit in iber Landwirthschaft aufRor per und Beift ber Straflinge nur ben beften Ginfluß ausüben tann, Dann muß man wunschen, bag fich bie hoffnungen, welche ber Miffiffippier Berfuch wedte, in vollftem Dage verwirtlichen mögen.

#### Gigennütig.

In Bofton hat fich jungft etwas gugetragen, bas auf ben erften Blid er= staunlich und widerfpruchsvoll erfcheinen will. In einer gemeinfamen Berfammlung ber "Sabbath Brotective Society" und ber "New England Society" - alfo zweier Gefellichaften, Die Beilighaltung bes Sabbath auf ihr Banier geschrieben haben - machte fich eine ftarte Opposition gegen einen Theil ber als "blue laws" befannten Sonntagsgefete geltenb und - bie Begnerichaft mar theilweise wenigitens erfolgreich.

Bener Berfammlung ber beiben Befellichaften waren bom Getretar ein Bericht und eine Reihe Befchliffe purgelegt worden, die eine ftrenge Durchführung ber "blauen Gefete" berlang ten und fo ungefähr ben Unfichten Musbrud gaben, bie man ben Dit aliebern jener Befellichaften im Allge meinen gufdrieb. Gegen bie Beichluf: je und bie im Bericht ausgebrudten Unfichten nun protestirte einer ber an= wefenden Beiftlichen, Reb. Reuben Thomas, in gang entichiedener Beife. Er fagte, er wolle nichts mit ben Sonntagsgesegen, welche jede Bemegung einschräntten, ju thun haben. Cie tonnten nichts nugen und nur ichaben. Die Behauptung, baß 50 bis 90 Prozent ber Booblterung Reu Englands nie Rirchen besuchten, und bak auch beionbers auf bem Lande bielerorten fo aut wie gar fein Sabbath bestehe, erklärte er für unrichtig, aber auch, wenn fie richtig ware, fo würde, fuhr er fort, die Durchführung ber blauen Gefege boch nichts nügen. Der Bericht und die Befdluffe wur= ben ichlieglich angenommen, aber unter ber Bebingung, bag bie Direttoren ber Befellichaft eine "Revision" por=

nehmen follen. Ueber biefe "Revifion" liegt nun nichts "Difigielles" bor, aber bon einer nicht gerade unglaubwürdigen, aber boch etwas zweifelhaften Seite - ber Betreffende ift fur ben "freien Conn= tag" - wird gemelbet, bag es nur gelte, folche Befege von ber allgemei: nen Empfehlung auszulaffen, beren ftrenge Durchführung bas Befchaft fo brudt fich jener Berichterftatter aus - ber Beiftlichen icabigen wirbe. alfo folde Befege, Die jegliches Fahren u.f.m. bes Conntags verbieten unb baburch auch ben Rirchenheiuch min bern, benn leiber fann auch ber größte Glaubenseifer, zumal bei fchlechtem Better, ber Erfahrung ber Berren bom Sabbathverein jufolge, auf bem Lande nur fehr felten gum Rirch= gang bewegen. Man fahrt heutzutage gur Rirche, und wenn man nicht fahren tann, bleibt man - bei gro-Berer Entfernung - ju Saufe und perrichtet fein Bebet im ftillen Rammerlein. Das ift allerbings nach allerhöchstem Urtheile auch nicht gu permerfen, aber babei bleiben bie Rirden leer, und man muß auch "fichtbarliche" Beweife feines Glaubenseifers geben, um gur Racheiferung angufpornen. Dagegen lakt fich burchaus nichts fagen, aber es mare boch fchoner geive fen, wenn bie Milberung ber "blauen Befege" aus ber lleberzeugung, bag fie in unferem Zeitalter unfinnig und lächerlich find, entiprungen und nicht nur bem berechnenben Gigennut gu banten mare.

#### Lotalbericht.

#### Deutide Borftellungen im

"Shiller". Die Berren Theaterbireftoren Belb und Madener aus Milmautee haben mit bem Beschäftsführer bes Schiller-Theaters einen Rontratt abgeschloffen, wonach biefes Theater für bie Dauer einer Boche - vom Sonntag, ben 23. Februar, bis jum Conntage, ben 1. Mary - ausschließlich für beutsche Borftellungen refervirt fein wirb. Muf bem in Aussicht genommenen Spiel= plan fteht eine Angahl ber beften und neuesten Biihnemmerte. Dan barf wohl mit Recht vorausfeken, bag bas Deutsche Bublitum Diefe Rachricht mit Freuden begrüßen und bem Unterneh. men feine bolle Unterftugung angebeiben laffen wirb.

Junge Ranbgefellen. Der Rr. 7131 Egglefton Avenue wohnende harry D. Landers hatte geftern nachmittag ein heitles Abenfeuer mit einem noch blutjungen Lang. finger gu befteben. Der Thunichigut angeblich taum 10 Jahre alt, fcblich fich nämlich in feine Bohnung und ftibibte aus berfelben eine golbene Uhr, murbe aber bon Lanbers ertappt und verfolgt. Das Bürfchchen manbte fich bann ploglich um, jog bligfcnell feinen Rebolber und feuerte mehrere Revolverfduffe auf Lanbers ab, ber gmar gludlicherweife mit heiler haut

Beheimpolizei fahnbet auf ben Legte-

28m. Bifhop, Nr. 221 California Ibe. mohnhaft, murbe geftern Rach nittag an Salfteb= und Weft Ranbolph Strafe von gwei Begelagerern überfallen und um eine fleine Summe Belbes beraubt. Gin Blaurod feste ben Raubgefellen fofort nach unt machte ben einen bon ihnen, ben 17 Jahre alten Schantwarter Frant Brown, bingfeft.

#### Arbeiter-Angelegenheiten. Die Crade & Sabor Uffembly voll Eifers fü

"Sonntagsrube".

In ber geftrigen Berfammlung ber Trabe & Labor Uffembly berichlete ber Ausschuß für "Sonntageruhe", baß nit Silfe ber Barbiere, Samblungs viener und - Strafenbahn = Ungeftellten eine rege Mgitation für bie all gemeine Ginführung bes ftillen Sonntags betrieben werbe. Gine große Maffenberfammlung, in welcher unter Uniberen auch Brafibent Gompers on der American Federation of Labor als Redner auftreten werde, würde am 22. Fbruar, Washingtons Geburtstag, im großen Saale ber Salle bes Chriftliden Jünglings = Bereins abgehalten perben.

Muf Beranlaffung bes Delegaten Li nehan von ber "Phoenix Labor Union" wurde beschloffen, ein Romite gu ernennen, welches fich mit Berrn Jofeph 20. Errant, ber Erziehungsbehörbe und bem ftabtrathlichen Finangtomite in Berbinbung feten foll, um wo mög lich bie Gratis-Lieferung von Schul buchern für alle Zöglinge ber öffentli

chen Schulen zu erwirten. Der Diftriftrath ber Stubenmaler und Unftreicher erhob gegen bi Aufnahme ber alten Lotal-Union Rr. 184 in bie Trabe & Labor Uffembly Einsprache. Auf Antrag Pomerons murbe die Angelegenheit bem Organi= fations = Romite überwiesen.

3m "Labor Congreß" bilbete geftern wieber bie Bereinigungsfrage ben Sauptgegenftand ber Berhandlungen. Es murbe beichloffen, ber I. & L. M. noch einmal zu erflären, baß ber "Congreß" nur Lohnarbeiter als Mitglieder bes Bereinigungs = Komites aner fennen würde. Diefer Beichluß ift bornehmlich gegen ben vielgenannten Bo meron und gegen ben blinben Boliti fer James D'Connor gerichtet.

Er-Richter Samuel McConnell hai als Unparteiffder bes Schiedsgerich tes, welchem bie Streitigfeiten gmifchen ben Biegeleibefigern und ben Biegel ftreichern überwiesen worden ift, eine Entscheidung gu Gunften ber Arbeiter abgegeben.

Für bas Lawler-Dentmal=Romite hat jest auch bie Trabe & Labor Uf: fembly Bertreter ernannt. Beftern fand im Lotale bes Baugewertichafts rathes eine Sigung bes Romites ftatt. Es murbe berichtet, baß ber Bantier John R. Walib bie Ermahlung gum Schahmeifter bes Romites angenom= men habe.

Braffbent Tobin bom Nationalper band ber Schuhmacher ift gestern in Chicagco eingetroffen, um bier im Intereffe feiner Organifation thatig gu

#### Radtlides Weuer.

Flammen gerftorten in bergangener Nacht bas Gebäude Rr. 2606 Lering= ton Str., mobei fich bie in ben oberen Stodwerten wohnenden Familien 31 vin und Philipp nur mit fnapper Roth gu retten bermochten. Beibe erleiben einen Branbichaben von je \$8000, ber Philipp umfo empfindlicher trifft, als er abfolut Richts berfichert hatte. Frau Louis, Die Gigenthumerin bes Gebaubes, tarirt ihren Berluft auf \$30,000 Das benachbarte Soffmann'iche Bohn haus wurde ebenfalls ben bem Flugfeuer entgundet und fonnte bon ben Lojdmannichaften nicht vor Ginaicherung gerettet werben. Der Schaben beträgt hier \$1500 und bemfelben fteht auch fein Cent Berficherung gegenüber. Der auf ber anbern Geite ber Strafe gelegene Beilmann'iche Brocerielaben, Mr. 2601 Lerington Str., wurde bon den Miammen gleichfalls ergriffen, inbeffen nur leicht beida

Den Lofdmannichaften gelang es erft nach angestrengter Thatigfeit, bas entfeffelte Glement gu tontrolliren.

#### 3waufigftes Stiftungefeft.

Der auf ber Nordwestfeite in hobem

Unsehen stehende "Freie Sangerbund" hatte geftern in Schoenhofens Salle, Ede Afhland und Milmautee Moe. aus Unlag feines zwanzigjahrigen Beftebens eine mufitalifche Festlichfeit beranftaltet, auf ber es in bochftem Grabe fibel und gemüthlich juging. herr Frit Roenig, ber Brafident bes Bereins, gab in einer furgen fernigen Unsprache einen Ueberblid über bie wichtigften Greigniffe in ber Bereins gefdichte und folog mit bem Bunfche, bag bie Mitglieber auch fernerhin treu vereint für bie Beiterentwidelung bes Freien Gangerbundes in Die Schranfen treten möchten. Auf Die Festred: folgte ber Bortrag mehrerer Lieber, borauf ber Bereinsbirigent, herr Rife ter eine bon ibm felbit tomponirte bu= moriftifche Gefangsballabe gum Beften gab. Mus bem übrigen musitalischen Theil bes reichhaltigen Programms berbienen ein Gefanasfolo bon Frl. Beitlinf und ein Bither-Bortrag bon herrn Silberberg jr. besonbere Er-mahnung. Den Schlug bes Feftes bil= bete ein flotter Ball, ber bie Bereins= mitglieber und ihre Freunde bis gum frühen Morgen gufammenhielt. Die Beamten bes Freien Gangerbunbes find: Brafibent, Frig Roenig; Bige-Brafibent, Chris. Giemfen; prot. Gefretar, Georg Diebrich; Finang, Sefre-tar, Loreng Schlegel; Schatzmeifter, Frang Dammert; Archivar, Theobor Gifder; Fahnentrager, zwei Gebrüber hoff; Bummelichammeifter, Bilhelm Stegemann.

#### Bolitifdes.

Der Kampf innerhalb der republikanifchen Lofal-Organifation.

Die Gegner ber "Mafchine" in ber otalen republitanischen Bartei=Draa= nisation rühmen sich zweier michtiger Siege über Diefelbe. Bei ber Reubilbung ber Romites für ben 6. und ben 7. Kongregbezirt, find die handlanger ber Firma Lorimer, Jamiefon und Berg bon ben McRinlen-Leuten an Die Band gebrüdt worben, und es fcheint nun, daß fowohl ber Abgeordnete Coot im fechiten Begirt wie ber Abgeorbnete Tof im fiebenten wieder für ben Rongreft nominirt werben wirb. Die Maschine" batte biefe beiben giemlich ficeren Ranbibaturen ein paar gab= lunasfähigeren Leuten jugebacht. Bis= her benft sie frelich auch noch nicht baran, ben Berfuch gur Raltftellung

ber beiben Abgeordneten aufzugeben. Die Rongregtonvention im fechften Begirt ift auf ben 11. Februar anberaumt, mahrend bie Bahl von Dele= gaten gur Staats-Ronvention, Die am 29. Upril in Springfielb gufammen= tritt, am 15. Februar ftattfinben wird. Bon den Kongreß-Konventionen werden außer ben Rongreftandi= daten auch Randidaten für bie Stauerausgleichungsbehörbe ernannt.

Um 12. Februar fommt herr De Rinlen felber nach Chicago und fein: Unhänger werben fich bemühen, burch Beranftaltung bon Maffenberfamm= lungen mit möglichft vielem garm eine Urt bon allgemeiner Begeifterung für ben Mann bon Dhio zu entfachen.

3m Sherman Soufe ift heute ber Grefutiv-Ausschuß des demotrati= chen Staats = Zentralfomites in Sitzung Es handelt fich um Die jeft egung bon Beit und Ort für ben Staatstonvent. Bur Beit hat es ben Unichein, als merbe biefer Ronpent ben Gouberneur Altgelb einstim= mig wieber nominiren und ihn an be: Spike ber Staatsbelegation auf ben Nationalkonvent entfenden. In be Rationalkonpention will Altaelb fei ner eigenenAnfündigung nach mit allen Mitteln gegen etwaige Berfuche gur nochmaligen Aufftellung Cleveland? arbeiten und Morrifon von Ilinois gegen jeben Ranbibaten unterftugen, ber bon ben Freunden Clevelands als beffen Erbe proflamirt werben mag.

#### Bielverfprechendes Rongert. Der "Chriftliche Berein junger

Manner" veranstaltet morgen, am Dienstag Abend, in ber Affociation Balle, Nr. 153 La Salle Str., ein großes Rongert, beffen Reinertrag dem Konds für bas projeftirte Bereinsaus einverleibt werden foll. Es ift alfo ichon im Sinblid auf Diefen guten Bred eine gahlreiche Betheiligung bes musitliebenben Bublitums bringend ju munichen. Der Berein wurde por echs Jahren gegrundet und benugte bisher ein gemiethetes Lotal, das fich jeboch im Laufe ber Zeit als viel gu flein erwiesen hat. Zum weiteren Gedeihen bes strebfamen Berbandes ift es deshalb unbedingt nothwendig, daß bemfelben ein eigenes, zwedmäßig erbautes Bereinshaus gur Berfügung fteht. Rach bem bereits entworfenen Blane foll ein gunftig gelegenes Grundftud in ber Nahe bes Lincoln= Bart fauflich erworben merben. Der Roftenpreis für Grundftud und Bau ift auf \$50,000 festgefest morben. Diefe Summe muß jedoch jum größten Theile burch Schentungen aufo werben, und es wird beshalb nöthig fein, daß die Bonner bes Bereins bem Projette ihre fraftige Unterftugung leihen. Der Berwaltungsrath hat fich bereits an bie beutschen Mitburger mit ber Bitte um Unterschriften für ben aufzubringenden Fonds gewandt, und war in folgenden Summen: \$20,000 in Unterschriften bon über \$1000. \$30,000 in Unterschriften bon \$1000 abwärts wie folgit:

5 pon je . . . . . . . \$1000 10 " " . . . . . . . . 500 10 " " . . . . . . . . 300 15 " " . . . . . . . . 200 50 " " . . . . . . . . 100 

Reine Unterschrift foll binbend fein, bis die polle Summe pon \$50.000 ge= zeichnet ift. Bu ermabnen ift noch, baf ber Berein feiner besonderen firchlichen ober politischen Partei angehört, und nur bie bochfte Bohlfahrt ber jungen Manner im Auge bat.

Für bas bevorftebende Romgert find als Solisten angefündigt: Fraulein Baula Biebermann (Copran), Berr B. van Dahlen (Tenor), Frl. Bunberle (Barfe) und herr R. Silliges (Zenor). Das bollftändige Programm autet wie folgt:

Marid - Trocabero" 1. Marid ... Erochero"

2. Cuvecture ... Tichter und Baner" ...

3. Ron pin mehn ...

Aber R. hilfiges, Bicline.

4. Szene und Arie ans "Der Freisdift,

heer B. von Labjen,

Jengarifde Abapisolie Re. 2. Das treue beutiche Derg Der Soldat Mannerder. Coverture-, Bilbelm Tell" . Dream D Coverteft Darling . . . Fel. Bania Biebemann, Coprau.

9. Frublingebilder... Livertiffement". 6
10. Bhantafie für Gref: 2
Gel. Bunderle, harfe.
11. "Ober the Banes", Bacher. Jumer mehr Mannerdor.

Barter Edlag. Joseph Davis, von Nr. 79 Johnson Strafe, welcher in ber Frantlin'ichen Bilberrahmenfabrit an Morgan Str. ale Nachtwächter angestellt mar, murbe geftern Abend bas Opfer eines be= bauerlichen Unfalls. Muf feinem Batrouillegang burch bas Fabrifgebaube entfiel feiner Zafche ein gelabener Revolver, die Baffe entlud fich, wobei bie Rugel bem Mermften mitten in ben Unterleib brang. Rurg nachher mar Davis eine Leiche. Gine Bittme und fieben Rinber ftehen beute trauernb an feiner Bahre.



Stols auf unsere

Taturlich find mir ftolg auf bie Bianos, bie wir an bem Tage, an welchem fie bas Lagerhaus verlaffen, vertaufen. Aber wir find noch ftolger barauf, nachbem fie funf ober mehr Sabre gebrancht worben find, benn bann erft zeigen fie Die volle Saltbarfeit ihrer Borguge. Die Probe burch Gebrauch und bie Beit, weit entfernt bavon, unfere Bianos raich gu geritoren, bient vielmehr bagu, ihre Aftion und ben Ion ju vericonern. Unfere Piano Gehaufe find forreft, mit jorgfältig bedachten Entwürfen und bleiben fur eine Lebenszeit bem Muge gefällig. Darum erinnert Gud, wenn Ihr ein Biano faujen wollt, welches bas Runftleriichite in ber Produttion bietet, namlid: ein Ruabe, Rifder, Sagelton ober Brafauer Plano - ein Ingrument, welches 3hr mit immer mehr Greube ipielen oder dem Spiel guhoren werdet, 3hr findet es ftets in unferem Gtabliffement. Benn 3hr Gure Inipigirunge Bifite macht, fo gebt und Beit, Guch einige funf Jahre lang (in unferem Diethe Departement) gebrauchte Bianos gei jen gu tonnen. Gine einige Minuten lange Benichtigung wird nicht nur obige Angaben benätigen, jondern Seben in Erftaunen fegen, ber Belegenheit hatte, ju feben, wie andere Inftrumente fich nach jo langem Gebrauch

Diebrigfte Breife.

Beidte Bablungebedingungen,

N. B. - Ungefahr hundert ich ju gebrauchte Bianos -eben fertig gum Abliefernwerden, um auszuverfaufen, bieje Woche febr billig verfauft.

Derfanfsränme mont Healy mit hellem Cageslicht.

Weltberühmte Dianos.

Ecke Wabash Ave. und Adams Str. **ŲĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠ** 

#### Die englifden Theater.

Chicago Opera Soufe. Das befannte hiftorifche Mueftattungs. jud "1462" maat ben Spielplan D.es fer polisthumlich geleiteten Bunne für Die laufende Woche aus, und wer befonderen Gefallen an farbenpraafiger Szenerie und blendender Roftumi= rungstunft findet, follte nicht verfaumen, dem Chicago Opera Soufe in Diejen Zagen einen Bejuch abzustatten. Das Stud wird von einer tuchrigen Truppe gur Aufführung gebracht und macht fo einen boppelt padenden Gin= brud.

Columbia. Della For in "The Little Trooper" lautet hier Die Uttrattion für bieje Bode, eine Unfundi= gung, Die ihre Wirfung auf bas Theaterpublitum gewiß nicht verfehlen wird. Siermit endet bann auch gleich= geitig bas biesmalige Gafffpiet ber gefeierten Operettenfangerin.

Brand Opera Soufe. Die zweite Gaftipielwoche Dtis Stinner's ift folgendes Repertoire in Musficht genommen: Montag und Dienftag Abend, jowie in ber Samftag Dlatineevorstellung: "Sis Grace be Grammont"; Diitt.ood Ubend "Samlet"; Donnerstag, Freitag und Camftag Abend, fowie in ber Mittwoch Matineeporftellung "Billon, the Baga= bond". Die Borftellungen verbienen mit Recht die volle Gunft der Theaterbefucher.

Soolens. In diefer Boche ge= langt hier bas Goodmin-Gaftfpiel jum Abichluß, und gwar wird ber gegefdätte Runfiler in folgenden Repertoirefruden auftreten: Montag, Dienftag, Mittwoch und Donnerftag Abend als Sim Radburn in "Miggoura"; Freitag Abend und in ber Samftag Matineevorstellung in "David Gar= rid" und "Lend De Five Chillings", mahrend am Samftag Abend Das prachtige Schaufpiel "Umbition" noch= mals über Die Bretter geht.

De Biders. Sier eröffnete ge ftern Abend mit burchichlagenbem Er= folge ber junge Tragobe Crefton Clarte, ein Reffe bon Edwin Booth, ein auf zwei Mochen berechnetes Gaftfpiel, und gwar als "Damlei". Der ohne Zweifel boch begabte Runftler fand mit feiner eigenartigen Auffaffung bes Shatefpeare'fden Belben bielen Untlang, und bas gabireich erichie nene Bublitum geigte burchaus nicht mit feinen Beifallsbezeugungen. Seute und morgen Abend, fomie am Mitt. woch Rachmittag, wird Die Samlet-Borftellung wieberholt merben, für Mittwoch und Samftag Abend fteht "Richelieu", für Donnerftag und Freitag Abend "The Fools Revenge", und für bie Samftag Matineeporftellung "The Merchant of Benice" auf bem

Spielplan. Schiller. Muf biefer trefflich geleiteten Buhne gaflirt in Diefer Boche Die Ebw. Sarrigan'iche Theatertrup; e, Dib Lavenber" und "My Son Dan" find Die beiben Stude, Die mit treffli= der Rollenbesetjung und brillanter Infgenirung gur Aufführung gelangen.

Mcabemy of Mufic. Fen= neins Drama "Slaves of Cold" macht hier ben Spielplan für die nächften Ubenbe aus. Das Stud ift reich an intereffanten und aufregenden Ggenen und wird bon einer guten Truppe interpretirt. Sanmartet. 20m. Soen, als

"Dlb hof" beim Theaterpublitum beftes befannt, fpielt bier in biefer 200= che die Sauptrolle in ber urtomischen Poffe "The Globe Trotter". Diefe Unfündigung allein wird bie Freunde einer leichten Mufe allabendlich in hel= fen Schaaren nach bem Sahmartet= Theater loden, und wer wirflich einmal einen fibelen Abend erleben will, fchließe fich ihnen getroft an.

Lincoln. Die aus tuchtigen Rraften gufammengefeste Bainbribge Theatertruppe bringt hier in biefer Moche bas prachtige Stud "Alabama" gur Aufführung. Gin Befuch biefer trefflichen Borftellung tann mit beftem Bemiffen empfohlen merben.

Erbichafts: fomie Rechtsfachen am billigften etledigt. Deutsches Rechtsburcan, 62 S. Glart.



Campag Abend, ben 15. Februar auf ben Maskenball Chicago Turn : Gemeinde in der

Turnhalle der Rordfeite.

Die Mitalieder fönnen ihre eigenen Lickets und Ein-lastarte: sit Freunde in der Auruhalle in Empfang neumen. Karten sir eingeführte Herren fossen 18.00. -für Tomen 18.00. –Beie Karten ind dem Germalter der Turahaste der Korsefeite Auruer Gustad Bertes, bei Wan v. etich im Sheman Donie Barber Show en Randolph Etr. der Eine wereisendagen. ISI Ran-dolph Str. und der Weinscheimer. II Washing-ton Etr., ph hoben und weben, we geligt, nur au Wilgsteder der Eficago Turn-Gemeinde ausgegeben.

Frei! Bis jum 9. Februar.

Um unfern Kundenfreis zu bergrößern, machen wirbis jum 9. Februar alle Arbeit tofteufrei, Babne gezogen, ohne Schmerzen .... Cilver Plume Rronen ..... Bribge Wort, per Bahn. . ..

Kredil-Soffem. Lente, bie Goldplatten ober Bru-felb: auf dem Abgahlungsplan erhalten.



Schmerzloje Zahnarbeit, 289 Wabash Av., S. W. Ecke Van Buren und Wabash Countags 10 bis 4. . . . Abends offen. . . .

eute, Die Abende Arbeit maden laffen merben bejonders beradfichtigt. minfr

Soeben augefommen:

Biemard Beringe, Brat: Beringe, Rott: Mons. hamburger Budlinge Bommeriche Ganfebrüfte, fomic ein boliftanbiges lager feinfter DELIKATESSEN

immer borbanden. M. Wolff & Sons. 47 und 49 FIFTH AVE.

HANDEL HALL andolph Etr. (ami den State Et. u. Babufh Abe.) Dienitag Abend, Den 4. Jebr. 1896. Konzert des Chicago Zither-Quartetts, Ad. Maurer, A. Mueller, K. Baler, H. Weller, E. Baler, H. Weller, E. Baler, H. Weller, H. Weller, H. Wagner, Gelo-Celliffen Derru F. Wagner. Gintit 75c und 50c, Lidets find zu haben bet hom & Geald, Jul. Schmidt 60l Wells Str., und R. Mauret, 284. Tibilion Etc., und Noends an der Kaffe.

Grosser Preis-Maskenball

- ber freiheil-Coge No. 125, O. M. P.,

Samflag, den 8. Jebruar 1896. iu MUELLERS HALLE, Rorth Mve. u. Gebgwid Str. Tidets bei ben Ditigliebern 23c @ Berfon. An ber Raffe 50c.

### Hebammenichule.

Das einzige bom Staate Illinois inforporirte Chicago College of Midwifery unb Privat-Entbindungs-Auftalt eröffnet fein 25. Semefter am zweiten Mittwon im Bebruar b. 3. - Habered bei

Dr. SCHEUERMANN.

(Man foreibe um Birfulare.) 191 G. Rorth Mine. Dr. CARL WACNER, (bisher an Milmantee Are., Ede Dafteb.) on Guropa gurudgetehrt und hat feine Bravi Wohnung und Office befinden fic von jest an in 74 Lincoln Ave.
Telephone (bortdufig) North 109.
Eprechitunde:: 1-2:30 Nachm; 6:30-7:30 Menda

MAX EBERHARDT, Arieben Brithter. 142 Beft Madifon Cir., gegenüber Union Ger. Wiohnung: 456 Miftland Moutevara. Gipli 5.—An American Dero. Fet.—B. Goep in "The Globe Trotter." 1 Mujic Soll.—Boudeville.

andarb.-Bandeville. he Drbheus.-Baubeville.

#### Anzeigen-Annabmestellen.

Mn ben nachfolgenben Stellen werben fleine Angeiger für die "Abendpoft" gu benfelben Preifen entgegengenommen, wie in ber Gaupt-Office bes Blattes. Wenn riefelben bis 11 Uhr Bormittags aufgegeben werben, ericeinen fie noch an bem nämlichen Tage. Die Unnahmeftellen find über bie gange Stadt bin fo bertheilt, bag minbeftens eine bon Jebermann leicht gu erreichen ift.

Rordfeite: Andrew Daigger, 115 Clybourn Abe., Ede Bar-

rabee Str. E. Beber, Abotheter, 445 R. Glart Str., Ede Divifion. R. O. Sante, Apothefer, 80 D. Chicago Ave. G. Bobel, Apotheter, 506 Wells Str., Ede Schiller. Berm. Chimpfen, Remaftore, 282 O. Rorth Abe.

B. G. Stolge, Apotheter, Center Str. und Orchard

E. F. Claf, Apotheter, 891 Salfted Str., nabe F. O. Mhlborn, Apotheter, Gde Bells u. Dibi-

und Clart und Abbifon Str.

Senen Reinhard, Anothefer, 91 Misconfin Str. 6. F. Bafeler, Apotheler, 445 Rorth Abe. Denry Boet, Apothefer, Glart Str. u. Rorth Ave.

Dr. G. W. Michter, Apothefer, 146 Fullerton Abe.

G. Zaute, Apothefer, Ede Wells und Dhio Str. 6. G. Rezeminsti, Apothefer, Salfteb Str. unb Lincoln Pharmach, Apothefe. Lincoln und Ful-

D. W. Rrueger, Abothefer, Gde Cibbourn unb Ful: 2. Getfpit, 757 9. Salfted Str. Wieland Pharmacy, North Ave. u. Wieland Str 91. 19. Reis, 311 G. Rorth Abe.

6. Ripte, Monthefer, 80 Mehtter Mine. herman Fry, Apotheter, Centre und Larrabee Str. John Boigt & Co., Apothefer, Biffell und Gentre Robert Bogelfang, Abothefer, Dayton und Glay

und Auflerton und Lincoln Mbe. Benrh Schaller, Apothefer, 224 Lincoln Ane. 6. Eggers, Apothefer, Galfteb und Webfter Abe. 6. Reimer, Apothefer, 557 Gebamid Str. 21. Martens & Co., Apothefer, Dagood und Centre

Beftfeite:

W. 3. Lidtenberger, Apothefer, 833 Dilmaufe Abe., Ede Dibtfion Str. 3. R. Chean, Apothefer, 171 Blue 38land Ape. henrn Schröder. Apothefer, 453 Milmaufee Abe.

Dito G. Saller, Apothefer, Ede Milmaufee unb Otto 3. Sartivia, Apothefer, 1570 Milmaufee Abe.

Ede Western Ave. 13 m. Rorth Abe. Bludolph Stangonr, Apotheter, 841 2B. Divifion Str., Ede Wafhtenam Abe.

G. B. Rlintowitrom, Apothefer, 477 MB. Dibifior 21. Rafgiger, Apotheter, Ede 2B. Dibifion und Boob Str G. Behrens, Apothefer, 800 und 802 G. Salftet Str., Gde Canalport Abe.

Mar Seidenreich, Apotheter, 890 28. 21. Str., Ede Emil Fifdel, Apotheter, 631 Centre Abe., Ede 19.

3. M. Bahlteid, Apothefer, Milmaufee u. Center 3. S. Relowsty, Milwaufee Abe. u. Roble Str. und 570 Blue Island Abe.

F. J. Berger, Apothefer, 1486 Milmaufee Ave. C. J. Rasbaum, Abothefer, 361 Blue Island Av. 3. S. Bint. Abothefer, 21, und Baulina Str. F. Brede, Apothefer, 363 29. Chicago Abe., Ede

Roble Gtr. 2. Mühlhan, Apothefer, Rorth und Meftern Ane. G. Biedel, Apothefer, Chicago Ab. u. Baulina St. M. G. Freund, Apotheter, Armitage u. Redgie Abe Bolginger & Co., Apothefer, 204 2B. Mabifor

Str., Ede Green, M. Get, Apotheler, Ede Abams und Sangamon Str. R. B. Bachelle, Apothefer, Taylor u. Paulina Str. 28m. S. Cramer, Apothefer, Salfteb und Ranbolph Str.

R. Georges, Lincoln und Dibifion. Bifhad & Bundberg, Galfteb und harrifon Str. 2. F. Melid, 748 W. Chicago Abe. F. Schmeling & Co., Apothete, 952 Milmaufee

6. G. Drefel, Apotheter, Weftern Abe. und Gar G. G. Brill, Apotheter, 949 28. 21. Str.

Martens & Co., Apotheter, 406 Armitage Abe. Chas. Sirhler, Abotheter, 626 29. Chicago Abe. Chas. M. Ladwig, Apotheter, 323 20. Fullerton Mb Geo. Roeller, Apothefer, Chicago u. Afbland Abe Dag Runge, Apotheter, 1369 23. Rorth Abe. Dermann Glich, Apothefer, 769 Milmaufee Abe. M. W. Subta, 745 G. Salfted Gtr. Mindrem Barth, Apotheter, 1190 Armitage Abe. 2. 21. Grimme, 317 2B. Belmont Abe. 3. 3. Bilfon, Ban Buren und Marfhfielb Abe.

Chas. Matfon, 1107 2B. Chicago Abe.

Dtto Colgan, Apothefer, Ede 22. Str. und Arger 6. Rampman, Apotheter, Ede 25. u. Paulina Str. 20. R. Forfithe, Apotheter, 3100 State Str. 3. R. Worbrid, Apotheter, 629 31. Gir. D. R. Dibben, Apotheter, 420 26. Str. Mudolph B. Braun, Apothefer, 3100 Wentworth

25. S. Blond, Apothefer, 258 31. Str., Ede

F. Bienede, Apothefer, Ede Wentworth Abe. und 24. Str. Freb. 29. Dite, Apothefer, 2904 Archer Abe., Ede Deering Str.

3. Rasquelet, Apothefer, Rorboft-Gde 35. unb ouis Jungt, Apotheter, 5100 Afhland Abe.

6. G. Rrenfler, Apotheter, 2614 Cottage Grobe M. B. Ritter, Apothefer, 44. und Salfted Str.

Wentworth Abe.

29. 2. Mbams, 5400 S. Salfteb Str. Geo. Beng & Co., Apothefer. 2901 Ballace Str. Bobert Riesling, 6409 G. Map Str. 6. Grund, Apothefer, Ede 35. Str. und Archer Abe. 6. Buramath, Apothefer, 48. und Boomis Gtr. reb. Reubert, 36. und halfteb Str. Scott & Jungt, Apothefer, 47. und State Str. 3no Balentin, 3085 Bonfield Mbe. Dr. Steurnagel, Apotheter, 31. und Deering Str. Ditto 3. Bocher, Apothefer, 190 55. Str.

21. Buffe, 3001 Archer Mbe. Late Biem: Ben. Buber, Apothefer, 1358 Diverfey Str., Gde

. SR. Dodt, 861 Bincotn Abe. Chas. Dirid, Apothefer, 303 Belmont Ave. . B. Brown, Apothefer. 1965 9f. Afhland Abe. Mag Couls, Apotheter. Bincoln und Seminary

M. Gorges, 701 Belmont Mbc. Buffen Bendt, 955 Lincoln Mbe. M. 2. Copped, Apotheter, Lincoln und Schooletr.

Bictor Rremer, Apotheter, Ede Rabenswood und 28. Sellmuth, Apotheter, 1199 Lincoln Abe. B. G. Reimer, Apothefer, 702 Bincoln Abe.

3. 3. Gerbes, Clarf und Belmont Abe. \* Ber beutsche Arbeiter, Saus- und Ruchenmabchen, beutsche Miether, ober beutiche Runbichaft municht, erreicht feinen 3wed am beften burch eine Un-

geige in ber "Abendpost".

#### Die bentiche Agrarbewegung.

In feinem Berichte an bas Staats= Departement zu Wafbington über die beutsche Agrarbewegung schreibt Generaltonful Charles De Ran in Berlin Folgenbes, bas feineswegs ohne Wei= teres unterschrieben, fondern mur bes Interesses wegen, bas eine solche amtliche Darstellung immer erweden muß, wiebengegeben wird.

"Die bedeutenofte innere Schwierig= feit, welche bas deutsche Reich behan= beln muß, ift eine folde, welche in dro= hender Weise die Beziehungen Deutsch= lands zu ben Bereinigten Staaten affigirt in Bezug auf lettere als Broduzenten von Zerealien und Bieh, Baum= wolle, Wolle und anderen landwirth= schaftlichen Erzeugniffen, wie auch bon folden Fabrifaten, welche mit ben in Deutschland berfertigten in Rontur= reng treten.

"Wegen feiner burch Groberung er= reichten Länbervergiößerung Deutschland genöthigt, eine enorme Militär=Einrichtung zu erhalten. Df= fiziere und Soldaten merben großentheils der landwirthfchaftlichen Bevolferung entnommen. Obgleich in ben legten Sahren bie Bebolferung ber Städte viel rafcher als die des platten Landes gewachsen ift, wird boch bon Sachverständigen behauptet, daß nach ben neuesten Rriegserfahrungen Lamb= bewohner befferes Material für Beeres= mede liefern als Städter und Rabritarbeiter. Deswegen, um bie Armee in höchfte Kampfqualität zu bringen, muß bie Landbevölkerung in ihrem Wachs thum erhalten umb gestärtt werben. (?)

"Aber ber niebrige Breis ber Rornerfrüchte hindert diefes Ziel, ba da= burch bie Bobenbesiger und Aderbauer jum Banterott gebracht werben. Diefe fonnen ihre Arbeiter nicht mehr bezah-Ien. Die bisher gemachten Berfuche, das Rleinbauernthum zu berftarten, hatten nur geringen Erfolg und geben feine hoffnung auf gesichert anhaltenbe Wirfung. Die Auswanderung bauert fort; unftete Mushilfe (Sachfenganger 2c.) greift immer weiter um fich, an Stelle ber beständigen Arbeiter, Die in früheren Zeifen fest und innig am Bo= ben hingen.

"Die Abeligen und Grofgrundbe fiber in manden Theilen von Deutsch= lan'd find oft felbft an biefem Buftand fculb, benn fie haben bie Rleinbauern ausgerottet, Rommunalgrundstude an fich geriffen und große Canbftriche für Privatzwede, Pflanzereien für indu= ftrielle Anlagen (Spiritus und Zucker) und für große Jagogrunde umgewanbelt. In Preugen gab es eine Beriode (1860 bis 1875), die für bie Land wirthschaft günftig war; in biefer Zeit war bas Shitem der Ausrottung ber Rleinbefiger in voller Bluthe. Die Abeligen und andere Großgrundbefiger lebten in großartigem Stil, wie beren Borfahren es im Traume nicht ahnen tonnten. Die Sohne wurden in Leib: und Garbe-Regimenter plazirt und bie Bäter-Grundbefiger wurden mitSchulben und Berpflichtungen überburdet um bie Erziehung und Lebensanforde rungen ber Familie zu bestreiten, mogu noch bie hohen Bulagen für bie Sohne famen, beren Offiziersfold ganglich ungenügend war, um bie ho= ben Anforderungen zu beden, welche ihr Stand und foziale Stellung mit

hich brachten. "Seit 1875 hat sich die Strömung verändert, was hauptfächlich burch bie Urbarmadung großer Länder in Nord: und Sübamerifa für Aderbau bewirtt worden ift. Außerbem ift ber beftanbige Niebergang ber Getreibepreise ge fördert worben burch Spetulationen mit ruffischem minderwerthigen Getreibe und fonftigen Manipulationen, welche die beutschen Produzenten schä-

"Im preußischen Landtag haben Die Agrarier einen überwiegenben Ginfluß während im Reichstage Die extreme Schutzmaßregel "Graf Kaniti Getreide-Akte" abgelehnt wurde. Dennoch find die Agrarier nicht muthlos gewor= ben; fie hoffen burch erneute Angriffe in ber nächften Sigung ihre agrarifch protettionelle Gefetesatte burchzufüh= ren und fie werben gu biefem 3wede thre Majoritäts-Macht im preußischen Landtage als hilfsmittel in Dienst

"Diefe Partei hat vor zwei Jahren eine höchst wichtige Bewegung eingeleitet, beren erster Schritt war, die agrarifchen Rräfte zu einer Union zu organifiren, um gegen die Sambels= und Induftrie=Rrafte und =Rreife vorzuge= hen. Diese Union besteht aus landwirthschaftlichen Verbänden, zu benen jeber Grundbefiger gehören muß, ber jährlich 100 Mark Steuern zahlt. Die= e Berbambe erheben Beiträge von ihren Mitgliebern, obgleich biefe schon außer orbentliche Steuerlasten tragen.

"Diefe agrarifche Liga befitt fcon einen Fonds für politische Feldzugsawede bon über 400,000 Mf.; fie beabsichtigt, mittelft reformatorischer Mahregeln auf finanziellem und wirthschaftlichem Gebiete ihrer fpeziel= len Intereffen-Gemeinschaft Borichub gu leiften, 3. B. burch Etablirung bon Banten, welche nur an Mitglieder Borfcuffe auf Probutte ober tommenbe Ernten leihen; burch Getreibe=Lager= häufer, wo Lanbeserzeugniffe aufgeftapelt werben und wofür borfengan= gige Bertifitate ausgegeben werben, wodurch ber bisherige Tribut an ben Mittelsmann und Getretbematler aufgehoben wird. Diefe Liga wird bann ben Getreibeverschleiß im Großen und au ben billigften Transportspefen und birett mit ben Großtonfumenten (Armeeverwaltung, Mühlenbesiger 2c.) be=

"Der Bund ber Lanbwirthe" hat schon eine Niederlage erlitten, aber er vergrößert sich fortwährend und er= wartet eine Berftartung aus ben Reiben ber Bentrumspartei, wonach er bann bie Dinge nach feinem Belieben ju birigiren gebenft, indem er bon ben Ber. Staaten bon Columbien und

Staatsregierungen billige Frachtfabe, höhere Zölle gegen ausländische Pro= butte, Infpettoren, um fcblechte Betreide-Ginfuhren abzuhalten, und fon= ftige Privilegien erlangen will. Gelbft= berftanblich - hier geht die Sache uns Umerikaner an - glauben biefe Ugra= rier nicht, baß fie burch ihre organifa= torischen Magnahmen allein vie Ronfurreng von Nord= und Gubamerita befeitigen tonnen. Gie find Sochichut= zöllner, und während fie die Regierung vermittelft ihres Webgeschreies über ih ren bevorstehenden Ruin gu beeinfluf fen fuchen - richten fie ihre Ungriffe in ben Cambtagen ber Bunbesftaaten gegen bie induftriellen und hanbeltrei= bonden Alaffen des Reiches. Sie verlangen bie Aufhebung ber Sanbelsvertrage, bie Reichstangler Caprivi mit verschiedenen Nationen abschloß; wenn auch baburch die heimische Inbuftrie gu

Grunde geht, fo muß bies Opfer ge=

bracht werden, damit bie Landarbeiter

— die jett nach ben Fabritstäbten gie=

hen oder auswandern — bem Militär=

dienst als brauchbares Material erhal=

ten werben. "Gin Führer biefer agrarifchen Bartei wurde heute gefragt: "Was werden Sie thun, wenn ber König bon Preugen Ihre Forberungen ablehnt? Dann - antwortete er - wird ber preußische Landtag Die Mittel für bas Staats= Budget nicht bewilligen! (?)

"Diefe herausforbernbe Antwort wenn fie auch nicht gewichtig fein mag, zeigt jeboch die bittere Stimmung ber landbefigenden Rlaffe Preufens bie bon jeher berhätschelt und als privile= girt angesehen murbe.

"Seit 1879 befigt biefe Rlaffe einen Schutzoll auf ausländisches Getreibe, welcher bemReichsschat girta 100 Milfionen Mart einträgt; ferner bat fie bas Ginfuhrberbot für ameritanisches Bieh durchgesett. Schriftstüde von ber= ragenden Führern Diefer Partei (batirt feit 1888) zeigen, bag bie Bitterfeit ber Agrarier nicht neuesten Urfprungs ift. Diefe Muslaffungen befunden, bag bie Urfache ber Aufregung, die in agra= rischen Rreisen besteht, in bem Geld= berluft burch Nieberftanbspreise ihrer Produtte fußt. Weber bie jegigen Betreideschutzölle, noch bie Buderprämien und die Ausschließung ameritanischen Fleisches können im Minbesten genü-

gen, um bieUnforberungen biefer mach=

tigen preußischen Partei zu befriedigen. Der erwähnte Ranit'iche Antrag hat feine Aussicht auf Annahme. Nichtsbe= stoweniger wird er immer von Neuem im Reichstag eingeführt werben, um bie Regierung ju ichreden und ber eige= nen Partei als Schlachtruf zu bienen. "Diefer Schlachtruf, ber bie anberen Parteien einschüchtern foll, wird bamit motivirt: 3m Rrieasfalle wird Deutich= land nicht im Stanbe fein, feine Bebol ferung gu ernähren und feine Armeen gu berproviantiren, wenn bas Ader= bau-Areal nicht genügend groß ift, um selbstständig die nothwendigen Lebens=

mittel hervorzubringen. Die Begner ber Agrarier fagen, bag bies nicht be= wirft werben fann und beuten auf bie Thatfache, bag irog ber feit Jahren eriftirenden Schutzolle ber Anbau von Getreibe im Reiche nicht zugenommen hat: im Gegentheil, fortwährend wird immer mehr und mehr Areal für Rultibirung bon Rartoffeln und Rüben (3weds Fabrifation von Spiritus und

Ruder) verwenbet. "Die Amerifaner muffen gewärtig fein, baß feitens ber tonfervativen und ländlichen Bebolkerungs = Glemente Nordbeutschlands ein starker Versuch gemacht werben wird, um amerikanische Produtte auszuschließen."

Soweit ber Bericht, aus bem bas amtliche Amerika bas Material gur Beurtheilung ber beutschen Agrarbewegung ichöpft. Die Darftellung Des herrn Generaltonfuls wird ber Rritit noch zu thun geben.

#### Die Drinoco-Mündung.

Das bem englisch-benezuelanischen Grengftreit große Wichtigfeit verleiht, ift die Thatfache, daß es fich babei auch um die Binnenschiffahrt und ben Binnenhandel nicht nur Beneguelas, fondern bes größten Theiles von Gud: amerita handelt. Die Englander ha= ben u. A. auch bie Infel Barima im Orinoco-Delta in Besit genommen. Lage biefelbe irgenbmo im offenen Dzean, fo wurde mahricheinlich fein Sahn barnach frahen; aber Barima ift ber Schluffel zu bem gangen Dri= noco-Beden und bamit auch zu bem Stromfpitem bon Gubamerita. 3miichen Barima und bem Festlande liegt bie tieffte und wichtigfte Mündung bes Orinoco, die Boco bes Ravios, die hauptstraße bes Schiffsvertehrs nach bem Innern bes Rontinents. Jene Seemacht, welche die Boca de Navios besitt, beherrscht den Handel mit dem nahezu eine Million Quabrat-Rilo= meter umfaffenben Stromgebiet bes Orinoco.

Die Rarte gur Sand: Berfolgt man ben lettern ftromaufwarts, fo wirb man etwas unterhalb ber Stadt Es= meralba im füblichen Benezuela jenen breiten, tiefen, ftets mafferreichen Strom, ben Cofiquiare, finben, melder einen Theil ber Quellmaffer bes Orinoco burch ein Schiffbares Bett nach bem gleichfalls Schiffbaren grofen Nebenfluß bes Umagonenftromes, bem Rio Regro, führt. Auf biefe Beife ift bas - fieben Dillionen Quabrat = Rilometer umfaffenbe Stromgebiet bes Maranon burch einen gu jeber Beit ichiffbaren Strom mit bem Orinoco berbunden, und man fann mittelft Flugbampfer bon ber Orinoco-Mundung bis in bas Berg Bolivias und bas fübliche Brafilien einbringen, bollftanbig unabhangig bon ber Mündung und bem Unterlauf bes Amazonenstromes. Ebenso ge= statten bie Rebenfluffe bes Drinoco und bes Maranon ein Borbringen mittelft Flugbampfer in bie fruchtbarften Gebiete bon Beru, Ecuabor, in Die endlich nach Benequela bis gu ben Cor=

billeren. Danach bedarf die ftrategische und fommerzielle Wichtigfeit ber Orinoco= Mündung für ben größten Theil bes Rontinents von Gubamerita feiner weiteren Erflärung. Die Infel Ba= rima wird burch fie gu einem fubame= ritanischen Ronstantinopel, und Die Boca de Navios zu einer zweiten Dar= banellenftrage. Den europäischen Seemächten fann es burchaus nicht gleichgiltig fein, in weffen Sanben fich bie Pforte Gubameritas befinbet, benn amifchen Guropa, bornehmlich Deutsch= land und bem Orinoco-Thale herricht ein fehr reger Sanbel. Borläufig laufen die Mehrzahl beutscher Schiffe nicht nach bem haupthafen bes Drinoco, Ciudad Bolivar (ober Angostura), 3500 Meter oberhalb ber Mün= bung gelegen, fonbern nach ben an ber Nordfüfte Gubameritas gelegenen Safen La Guanra und Buerto Cabello. weil fich bort bie bichtefte Bevolferung und ber bebeutenbfte Baaren=Mus: taufch befindet. Aber tem Orinoco= Thal wird es im Bergleich zu ben Ruftenftrichen Benezuelas bald ebenfo ergeben, wie es bem großen Diffiffippi Thal im Bergleich zu bem nordameri= fanischen Diten erging. Auch bie Reuengland=Staaten Nordamerifas bilbeten ein Mal ben Schwerpuntt ber Ber. Staaten. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde Diefer Schwerpunft burch die fortichreitende Befiebelung bes Miffiffippi=Bedens immer weiter westlich gerückt, und befindet fich beute faft im geographischen Mittelpuntte

ber Ber. Staaten. Das Orinoco-Thal mit feinen un= endlichen Planos ift eine fleine Musgabe bes Miffiffippi mit feinen Brairien, nach ber Tropen berfett. malten hier ahnliche Berhaltniffe ob, ähnliche Reime für eine fpatere Rultur. Auch hier wird ein Mal in man= cher Sinficht ber Schwerpuntt bon ben nördlichen Ruftenftrichen, bon Caracas und Balencia nach ben Llanos borruden, und in einigen Jahrgehnten wird Ciudab Bolivar ber michtiafte hafen bes nördlichen Gubamerita geworben fein. Aber Ciubad Bolivar und seine ungeheuren Hinter= länder find gang und gar bon ben Mündungen bes Drinoco abhängig. Sind diese blodirt, fo ift bem hinterland ber nächfte Weg nach ber Außenwelt berfperrt. England halt nun jest fcon burch feine große Infel Trini= bab bie nördlichen Safen Gubameri= tas im Schach. Gewinnt es noch bie Drinoco-Mündung, fo halt es Benequela umichlungen wie bie Scheeren eines Summers eine Aufter. Rein Wunder, daß es trachtet, fich burch fein rudfichtslofes Borgehen in ben Bejit

ber Orinoco-Mündung gu fegen. Es murbe gewiß im Intereffe bes beutschen Sandels liegen, wenn man ben Engländern in biefen Gebieten et= mas auf bie Finger fahe; benn mas fie jest auszuführen beabsichtigen, tann in fpateren Sahrzehnten für ben ausgebreiteten und fich immer bergrö= Bernben Sanbel Deutschlands im Dri= noco-Beden bon größtem Ginfluß fein. Möge also biese Frage nicht aus ben Mugen gelaffen werben! Much Frant= reich hat zu Beginn biefes Jahrhun= berts Louisiana, welches bamals bas aange Miffiffippi-Beden umfaßte, unb ahnliche Berhaltniffe zeigte, wie jest bas Orinoco Beden. hter Hand um 20 Millionen vertauft! Moge man aljo bei Beiten gufehen! Dem Drino= co barf fein Belgoland, fein Gibraltar vorgelegt, fein Borhangeschlof englischer Dlache angehängt werben. Allen Respett vor ben Englandern, aber ber Drinoco muß frei bleiben!

#### Lokalbericht.

#### Chicago Zither-Quartett.

Das "Chicago Zither = Quartett" beranftaltet morgen Abend in ber Sandel Sall, 40 Randolph Str., un= ter Mitwirtung bes "Chicago Labies Trio" und bes Belliften Frang Wagner ein öffentliches Konzert mit nachstehen= den intereffanten Programm:

5. Romange . . . . . . Davidoff Serr Fr. Bagner.

3 meiter Theil 

9. Freud und Beit in Tonen . . 9. Freus artangia.
10. "America" . . . artangia.
Chicago Zither-Quartett.

#### Aury und Reu.

\* Dr. Gmil Birfc theilte geftenn ber Sinai-Gemeinde mit, bag ihm in letter Beit zwei fehr verlodende Aufforderungen zugegangen seien, nach New York zu übersiedeln, daß er bie= selben aber nicht annehmen, sondern für bie nächften zwei Jahre beftimmt noch auf feinem alten Posten aushar=

\* Der Nr. 4252 hart Abe. woh= nende Arbeiter S. Theffewig wurde in ber Samftag Racht an Curtis Strafe bon mehreren Raubgefellen überfallen. Er fette fich ben Rerlen energisch gur Wehr, wobei fich ein Revolver in ber hand eines ber Strolche entlub. Die Rugel brang Teffewit in's linte Bein und ber nicht unerheblich Berlette mußte bem County-Sofpital überwiefen werben. Das Gefinbel entfam

#### Billige Raten nach dem Guden.

fter Klaffe Lidets für nach bem Guben, nur für bie hinreife jur Salite bes Breifes perfaufen, und am 10. und 11. Februar Retour billets jum Preise einer Fahrt zuzüglich 82.00 für 30 Tage giltig. Bir bewilligen in libera-ler Beise Unterbrechung ber Reise (Stop Overs). Gity Tidet Office 232 Clark Straße,

Medizinischer Werth in einer Flasche von Hood's Sarsaparilla als in irgend einem anderen Präparat. MEHR Geschicklichkeit erforderlich, mehr Sorgfalt angewendet, mehr Kosten verursacht in sei-ner Herstellung. Es kostet dem Eigen Herstellung. Es kostet dem Eiger ner und dem Handler

mer Herstellung. Es kostet dem Eigen thimer und dem Händler MEHR Aber es kostet dem Konsumenten weniger, da er mehr Dosen für sein Geld bekommt. MEHR beilende Kraft verschaftt durch seine eigen-thümliche Zusammensetzung, Verhältnisse und Prozesse, welche es zu einer ganz be-sonderen Arzenel machen. MEHR Leute beschäftigt und mehr Raum vorhan-den in seinem Laboratorium, als in irgend einem anderen.

einem anderen. MEHR wunderbare Heilungen bewirkt und mehr Zugnisse erhalten, als irgend eine andere Medizin. MEHR Verkäufe und grössere Nachfrage Jahr auf

MEHR Verkaufe und grössere Nachfrage Jahr auf Jahr von Apothekern berichtet. MEHR Leute gebrauchen heute Hood's Sarsaparilla als irgend etwas anderes, und mehr nehmen es heute, als jemals zuvor. MEHR und immen mehr Gründe könnten ange-führt werden, warum Ihr

# Sarsaparilla

Hood's Pillen heilen alle Leberleiden und Migrane. 25 Cents. **ECKHART & SWAN'S** 

XXXX BEST mağt weiheres, reineres, wohlichmedenderes und meh Brod als jedes Andere. **Harter Zakota Weizen** Absolut zuverlässig. Bei Händlern. 20mmjl hergestellt und im Bholefale bei ECKHART & SWAN, CHICAGO.

California-, Ohio-, Rhein-, Mofelund Schweizer-Weine. Ametidenwaffer, Riridwaffer, Gentiane

CHAS. BILLETER'S Beinhandlung, Sample = Room, 47 Dearborn Ct., aw. Raubolph u. Late Ct. Beftellungen frei in's haus getiefert. 20agem

#### Aleine Anzeigen.

Berlangt: Danner und Anaben. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.) Berlangt: Gin tuchtiger Beichaftsmann, fur einen euen Arrifel einguführen. 67 Mobaipf Str. Berlangt: Bunger Butder. 273 Bells Etr.

Berlangt: Gin junger Mann, um Saloon und Salle ju reinigen. 368 BB. 12. Str. Berlangt: Gin Schubmacher. 381 Larrabee Str. Berlangt: Mann mit guten Referengen für Dilch= agen. 586 Codgwid Str.

Berlangt: Ein Junge in Baderei. Einer ber ichon darin gearbeilet hat vorgezogen. Leichte Arbeit. 227 B. Division Str. Berlangt: Erfahrener Erimmer an Roden. Rach: ufragen 639 R. Baulina Str. Berlangt: Rodpreffer, 564-566 R. Afhland Abe. interhaus, oben.

Berlangt: Gin junger Mann, an Cates und Bro belien. 345 Blue 38lamb Abe. Berlangt: Blafterers, an Groß Bart Abe. und Go b Str. Bringt Sandwertszeug. Berlangt: Borter. Borguiprechen im Caloon, 236

Berlangt: Junger lebiger Blumengartner. 72 Goff-man Abe.

Berlangt: Gin Mann, um Bferbe gu beichlagen 1 G. Chicago Abe. Berlangt: Lebiger Butcher, um im Martetihop guteffen. 6035 Centre Abe., Englewood. Berlaugt: Gin Mann, ber mit Pferden ungu-Berlangt: Gut empfohlener Rollettor, ber bereits für andere Geichafte oder Mergte thatig ift. Abr. S. 183 Abendpoft.

Berlanat: Manner und Frauen. (Angeigen unter biefer Rubrit, I Cent bas Bort.)

Berlangt: Frauen und Dadden. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.

Beralngt: 3 gute erfte Majdinenmabden, 3 erfte Sandmadchen und ein fleines Madchen jum Ler-ien. 850 B. Rorth Abe., hinterhaus. imo Berlangt: Majdinenmadden an Sojen. 718 R. incoln Str. Berlangt: Genbte Majchinenmadden an feinen Shophofen. 5 Biffell Etr. mol Berlangt: Beubte Baifters an Beften. 306 Armt-Berlangt: Majdinenmäbden an Röden, Rachjus fragen 639 R. Paulina Str. Berlangt: Erfahrene Sands und Maidinenmubden an Roden, 127-131 Jane Str., nabe Camuel Str., 5. Floor. Berlangt: Finifher und Preffer an Bojen. 44 Tell Benfangt: Sand- und Maidinenmadden an Ro-den. 564-566 R. Ufbland Ave., Sinterhaus, oben. Berlangt: Gin Madden als Cajhier. 153 G. Rorth Abe., nabe Martet Gtr.

Berlangt: Ein gutes Madden für allgemeine Saus= arbeit. Bu erfragen in der Apothete. Ede Wells Str. und Thicago Ave. Berlangt: Bajchfrau, Die Boiche ins Saus nimmt. Rorbfeite. Dearborn Moe., gwijchen Ontario und Erie Str. Abr. &. 80 Abendpoft. Berlangt: Cofort beutiches Sausmadden. Guter Cohn. 277 G. Rorth Abe. Berlangt: Gin Dadden in Pribatfamilie, 504 S. Berkangt: Rödinnen, Sauss und aindermädden, Geidirwajdmudden, Lunchfodinnen, Studenmäds-den und fuijd eingewanderte. 587 Latradee Str.

Berlangt: Ein gutes deutsches Madchen für ges wöhnliche Hausarbeit. Lohn \$3.50. Eines das zu tos hen versteht. 2830 Archer Ave. Berfangt: Gin gutes Madden für gewöhnliche Sausarbeit. 2830 Archer Abe. Berfangt: Fran in mittleren Jahren, b. Hausarbeit ju belfen. Gutes heim. Rleiner 964 R. Clark Str.

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. Kleine Fomitie, 116 R. Maribfield Abe. (früher Bodbfibe Abe.), Sate Biew. Berlangt: Mabden für gewöhnliche Sausarbeit, Referengen. 4832 Calumet Mbe., 2. Flat.

Berkangt: Ein tüchtiges Mabden für allgemeine Sausanbeit. 20 Cof Str. Caf Str. ift amijden State und Ruid Str. im momi Berlangt: Gutes Madden für hausarbeit. 949 R. Beftern Abe., Saloon. jm Berlangt: Dienstmädden in floiner beuticher Fa-milie ohne Rinder. 282 28. 12. Str., oben. imo

Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche hausars beit. 855 Grand Abe. jms wohnitde hausarbeit. 200 Walhouten abt. findstellen und Frauen für irgend eine Arbeit, in Geichäftse und Privarhaufern, in allen Stadtibeilen und Countre, finden immer gute Setellungen durch "The Beritas", reeüfte beutsche Stellenvermittlung.

Berlangt: Röchinnen, Mädchen für hausarbeit und iveite Arbeit. hausditerinnen, eingewanders te Mädchen erhalten jojort gute Stellen dei hobem Cohn in feinen Brivatfamilien, durch dis deutsche und flandinabische Stellenvermittlungsbureau, 599 Bells Str.

Berlangt: Sofort, Rödinnen, Mabdenfüt hauss arbeit und zweite Arbeit, Lindermadden und eins gewonderte Madden für die besten Bidge in den feinften Famifien an der Siddiette, bei hoben Lohn. Fran Gerson, 215, 32. Str., nabe Indiana Abe.

Berlangt: Köchinnen, Mabchen für Sausarbeit und zweite Arbeit. Kindermädigen erhalten sojort gute Siellen mit bohen Lohn in den feinken Kri-batjanillen der Rords und Sidjeite durch das Erke beniche Bermittelungs-Infilmt, 545 R. Chark Ste., frühre 605, Sonatags offen bis 12 Uhr. Tel.: 498 Borts.

Berlangt: Frauen und Madden. Angeigen unter Diefer Rubrit, I Cent bas Bort.

Bausarben. Berlangt: Ein tüchtiges Madden, bas gut tochen, vojchen und bügeln kann. 495 LaSalle Ave. die Berlangt: Gutes Madden für hausarbeit. 1716 Frederid Str., 2. Flat.

Berlangt: Madden im Reftaurant. 2232 Archer

Berlangt: Dienitmadden für allgemeine hausar beit, mit guten Empfehlungen, 207 E. Erie Str. Berfingt: Maden für leichte Querbeit. Bols, 921

Berlangt: Madden für gewöhnliche hausanbeit Rachzwiragen beure Abend. 43 Brethoven Blace. Berlangt: Gin Madden jum Geichirrmaichen. 386 Berlangt: Madden für Sausarbeit Rug gut ma-iden und bugeln. 778 Barrabee Str.

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit 367 Cleveland Woe., 2. Flat. md Berlangt: Gin beutiches Dienstmädigen. \$4 Lohn 39 Columbia Str., nahe 1313 Milboanfee Abe. mom

Berlangt: 2 Mabden für gausarbeit. 280 B. Chicago Mve. Berlangt: Gin junges Madden für leichte Saus-irbeit. Dang ju Saufe ichlafen. 650 R. Beftern Ave. Berlamgt: Gin Madden für allgemeine Sausarbeit. 1134 Milmartee Ave. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. 981 Mitwautee Ave., im Store. Berlangt: Griahrenes Madden für Sausarbeit.

Berlangt: Gin fleifiges Manchen für Sausarbeit. Muß toden fonnen. 1450 Brightwood Ave., 2. Glat. Berlangt: Madden für gewöhnliche Hausgrbeit. ! n Familie. Loba \$3.50 Die Woche. 1048 55 Etr.

Stellungen fuchen: Manner. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 1 Gent bas Wort.) Bojudt: Gin junger Deutider Butder, erfte Rlaffe Barinmacher, wolcher auch Maichinen tenden fann, ucht gute Stelle. 28. E., 329 5. Ave.

Gejucht: Bartender bittet edelbenkende Leute um auftändigen Plat. Bin berheirathet, babe drei Rin-ber, ibne Alles. 16 Jahre im Gefchaft. Bin jest in Noch 35de gute Zengniffe. Studtbefannt. Adr. L. 445 Abendhoft. Bejudet: Gin guter Brotbader jucht ftetigen Blat. Beiucht: Junger Mann, tüchtiger Megger und Burftmacher, judt Beidaftigung. Abr. Canber, 126

Burftmader, judt Beidafti State Str., Zimmer 201. Bejucht: Gebildeter junger Mann, ber mit Bferben umgeben tann und an barte Arbeit gewoont in, jucht Stelle. Offerten unter 874 R. Salfted Etr., Butter-Store.

Stellungen fuden: Frauen.

Gojucht: Ruftige Frau, 45 Jahre alt, ohne An-jang, in aller Sausarbeit erfahren, wünicht Stelle 18 Haushälterin. 599 Wells Str. Bejucht: Gin gutes Deutiches Detochen, welches to chen, waichen, bugeln und ben Saushalt juhron fann, fucht Stellung. 96 Larrabee Str.

Gefucht: Madchen, 14 Jahre alt, 8 Monate im Lande, fucht leichten Dienk. Auch eine junge Frau jucht Stelle. 1547, 63. Str., im Barberibop. Bojucht: Deuriches Madchen mit Referenzen fucht Stelle bei 2-3 Erwachjenen. A. Paftern, 438 Ste-b.nfon Str., Pallman, Ju. Bejucht: Gin anftarbiges Madden jucht Stelle fü Rude und allgemeine Sousarbeit. 2. 446 Abendpoi Bejucht: Gin gutes Madden fugt Stelle für ge-Gejucht: Gine Gran fucht Bajde ins Saus gu rebnien. 818 Dernbon Str. im

Befdaftsgelegenheiten.

(Angeigen unter Diejer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Seltene Gelegenheit! Muß fofort ausgezeichnet geegenen Grocerhftore, lange Jabre etablirt, unter febr unftigen Bedingungen berkanfen. Nachzufragen bon ) the Bormittags bis 4 Uhr Nachmittags. 2321

Bu berfaufen: Billig, mein befanntes Farbens und Tapetengochöft. Gutzablender Blag für thatigen Mann. Rachzufragen bon Montag an. A. henfel, 133 Cipbourn Abe. Bu berfaufen: Gin fleines Dilchgeichaft. 120 Bur Bu bertaufen: Butcherfhop. Rachzufragen 142 Cornell Str. nell Str. Moon und Logenhalle an Miliwau-fee Abe in bester Lage; Große tägliche Einnahmen, langläbrige Kundicheft. Eigenthümer, fett 23 Jah-ren dort, will sich zurücziehen. 92 LaSalle Str., Zimmer 51.

Bu verfaufen: Gutgebendes Milchgeichaft, 6 Ran-Bu verfaufen: Das beste Restaurant und Saloou, nabe Courthaus. Billige Miethe. Anderer Geichäfte baiber. Reime auch Partner. Richt biel Baar nö-thig, MDr. D. 246 Abendpost.

Sufidmiede, Achtung!
Gine ausgezeichnete Gelegenheit für einen beut den Sufidmied, ein Geidaft angufangen. Reine Sonfurens, 3u erfragen bei 3. Gulliban, Be-tern Abe. und Fulton Str., Chicago. imbi ield Abe.
3u berfaufen: Gin guter Saloon, wegen 2 Gerachten. Gs lobnt fich nachzufragen. 391 31.

(Angetgen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu vermiethen: 16 Lots für mehrere Jahre. Bu er-ragen 935 R. Clart Str., 1. Floor. mbi Au bermiethen: Der britte u.b b'erte Stod bes Abendhoft-Gebaubes. 203 Birth Acc., einzeln ober gufummen. Vorzüglich geeignet für Mufterlagere ober leichten Fabrilbetrieb. Dampfleizung und Fabriftubt. Rabere Austunft ind er Geschältsuffice ber Abendhoft-

Bimmer und Board.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bferde, Bagen, Sunde, Bogel 1c. (Angelgen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) bourn Abe. imo In berlaufen: Billig, 100 gebrauchte Bagen in gutem Juffande, Caundrby, Baders, Groecebe, But-chers und Exprehivagen. Thiel & Ehrhardt, 395 Ba-baib Abe. 7jalm Grobe gelbfopfige megitanifde Bapageien, & ausgezeichnete harzer Amarienjanger, prechente Bapageien, Golbrifde, Fiichbebalter. Grobe Ausmahl und billige Breife, Ferb. Kampfers Bogelhanblung, 217 Mabijon Etr., nabe Franklin Etr. 10jalm Grohe Auswahl iprechender Bapageien, alle Sor-ten Singuogel, Goldfifche, Aquarien, Röfige. Bo-gestutter Bulligen Breife. Atlantie und Breifie Bird Store, 197 O. Madison Str. 80m35w

Gefdäftetheilhaber. (Angeigen unter Diejer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bebe Angeige unter biefer Rubrit toftet fur eir einmalige Ginichaltung ein en Dollar.) heiranbsgejuch: Ein daraftervoller junger Rant fucht bie Befannticaft einer ebenfolden jungen Dame aber Wittie mit etwas Bermogen ju maden, pired boliger Geralt. Alle Briefe mit Ingabe bei Berhaltniffe werden erbeten unter D. 257 Abendpoft.

(Angoigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Jufius Goldzier. John 9. Robgers. Goldbrer & Robgers, Rechtsanmatte. Suite 820 Chamber of Commerce. Cuboft-lide Bafbington und LaGalle Str. Telephon 3100.

(Mugeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Berloren: Ein ichmarzer Reufundlander hund mi weißem Stern auf der Bruft. Abzugeben geger Belohnung. 481 Larrabee Str.

Berloren: Ein For Terrier, Kennzeichen; rothgelbe Obren, rothgebe Streifen wem hinterlopf bis jur Schmange laufend, ein Jahr alt. Mauliefern gegen Bewohnung in 735 R. hobne Wes., Wider Park.

Grundeigenthum und Saufer. Angeigen moter Diefer Rabrit, 2 Cents bat Bort.) Ju berkaufen auf leichte monatliche Abzahlung mit 2100 Angahlung, neu gebaute Framehaurer, 4 Zimmer haus ind 5 200 A Jimmer haus neu 8 feut Baiement \$1000, 5 Jimmer haus und 8 feut Baiement \$1700, 6 Jimmer haus und 8 feut Baiement \$1700, 6 Jimmer haus und 8 feut Baiement \$1900, nahr Manletwood Depot, Effon, Mettern und Cassifornia Abe. Strakenhahnen, Waffer m Haufe, Office Sonntags often. E. Reims, 1785 Rilmontee Abe.

Bu berhaufen: \$750. 20 Ader Farm, 70 Meilen bon Thicago, nabe Stavthalle. Baar, Borgusprechen Sonntags. 6422 Loomis Str.

Bu bertaufen: 2ftodiges Bridbaus mit 9 Bimmer und moderner Cinrichtung, Leavitt Str. Preis unter Marktwerth, Jahlungsbedingungen lengt, C. Rieize Grocerp, 1043 R. Leavitt Str. Bu verfaufen: Lot, 24-115, mt 2ftodigem Saus, Garten mit Obitbammen und Shopgebaube an bet Allen. 622 Racine Ave.

Raufe- nud Berfaufs- Ungebote.

Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu berfaufen: Spottbillig, Einrichtung für Grocerp, Bigarren- und Defitateffen-Store, jowie Dogund offene Bagen. 961 R. halfted Etr. Bu vertaufen: Spottbillig, eine ganglich gute Des ifateffen-Einrichtung. Gebe aus bem Beichaft. 30 Blemfant und Bedder Str.

Grobes Lager gebrauchter Firtures für Erocery, Confectionery, Sigatren oder irgend welche Geichar-te für Salvon und Butderihop, auch Pfebe und Bagen. Alles ju iporwilligen Preisen, 1634—1633 Rabaja Abe. nont Zu bertaufen: Ein werthvolles Patent, eine Nont wendigfeit im Hausbalt, es wird fich bezahlen, dasselbe unzujehen. Piper, 57 Powell Abe. jmd \$20 faufen gute neue "Sigharme"-Rabmaichine mit fünf Schubladen; funf Jahre Grantie. Domette 253. Rev Dome \$25. Singer \$10, Wheeler & Wilfon \$10, Civrioge \$15. White \$15. Domeftie Office, 173 B. Ban Buren Str., 5 Thuren öftlich von Salfich Sir., Chends offen.

Bianos, mufitalifde Inftrumente. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Rur \$110 Baar für ein icones Emerjon Upright Bano. Großer Bargain, Bei Auguft Gros, 63

Geld. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Gelb ju berteiben

Gelbjuberleiben
auf Mobel, Bianos, Pferbe, Bogen n. f. w.
Leine Unte iben
bon \$20 bis \$400 unjere Spezialität.
Wir nehmen Ihren bie Mobel nicht weg, wenn wis hie Anleibe machen, jondern taffen biejelben im Ihrem Besti.
Rit haben das grb hie den das grb in der Stabt.
Allei guten ehrlichen Leutichen, sommt zu uns, wenn Ihr Geld borgen wollt. Ihr werdet es zu Eurem Bortheil sinden, bei mir vorzuptrechen, ehr Ihr anderweitig bingedt. Die sicherte und zwertaffigus Bedienung zugesichert.

A. S. Frend, 128 La Salle Str., Jimmer L. 29m3,11 Benn 3hr Gelb zu leiben wunfcht auf Mobel, Bianos, Bferbe, Ba-gen, Autichen u. f. w., fprecht bort ab ber Office ber Fibelith Mortgage Boan Co. Gelb gelieben in Beträgen von \$25 bis \$10,000. Loan Co.
Belb gelieben in Beträgen uon \$25 bis \$10,000, au ben niebrigften Raten. Prompte Bedienung, oben e Oeffentlichtet und mit bem Borrecht, das Cues Gigentbum in Cutem Best berbleibt.
Fibelity Mortgage Joan Ca.
Inforporirt.
94 Bafbington Sitt, erfter Jue, proigen Clart und Leatborn.

ober: 851, 63. Str., Englewoob. ober: 9215 Commercial Abe., 3immer 1, Columbia Blod, Gub-Chicago. 14ap.bm Chicago Mortgage Loan Co.,

175 Dearborn Str., 3immer 18 und 19, Berleiht Gelb in großen ober ffeinen Summen, auf Sausbaltungsgegenftanbe, Bianos, Bferbe, Wagen, jowie Lagerhausicheine, zu febr niederigen Anten auf irgend eine gewönische Zeitbauer. Ein betile biger Theil bes Darlebens fann ju jeber Bei gurudgezahlt und badurch bie Ameringer werben. Rommt ju uns wenn 3hr Gelb nothig bott.

Chicago Mortgage Soan Co.,

ober 185 B. Mabifon Str.. Rordweft-Ede Saift. 11apif Die befte Belegenheit für Dentide,

175 Dearborn Str., Jummer 18 und 19,

welche Geld auf Möbel, Pianos, Pferde und Wazen leiben wollen, ift zu uns zu kommen. Weir find feber Deurziche und machen es so billig wie möglich und lassen Euch alle Sachen zum Gebrauch. 167-169 Bafbington Str., LaGalle Str. und Sifth Moe., 3immer 13.

F. Rrueger, Manager. 81fa,11 geben, wenn 3hr billiges Geld haben tont and Mobel, Planes, Bferde und Magen, Lagethausscheine don der Fort bie etern Rortgage Loan 6., 519 Milmaufee Wee, Fimmer 5 und 6 Cffen bis 6 Uhr Abends. Geld rudgalbar in beliedigen Beträgen.

Anfeiben in allen Gummen gemacht auf Dausdale tungsgegenfande. Bianos, Rutichen, Diamanten, ober andere Sicherheit. Durchaus prompt. Sal Sin-Rieibungsftude, Worehonie-Luittungen socr andere Sicherheit. Durchaus privat. Ales brigfte Auter. Rational Mortgage Von Co. Jimmer 502, 100 Balbing on Str., swifcen Cart und Dearborn.

Souis Freudenberg, 302 B. Divifion Etr. und Moom 1614 Unite Builbing, 79 Dearborn Str., vereicht Beld auf Grundbefig und Gebaude von 4f Rrogent an, theils ohne Rommiffion. 20jalm Beld zu verleiben! Privat, in Cummen ven \$1000 bis \$50,000, zu 5 und 6 Brogent, auf Grundeigene thum und Banen. G. Freudenberg & Co., 192 B. Diviston Str., Ede Milmautee Wes. Gelb ju berleiben auf Chicago Grundeigenthum. Darleben jum Bauen ju niedrigsten Maten. hart & Frant, 92-94 Bafbington Str. 10ap,mfmlf

(Angeigen unter biefer Aubrif, 2 Cents bas Bort.) Die McDowell frang. Rleiber-Buidneibe-Madem:e. Rem Port und Chicago.

Die größte und befte Soule für Rleibermachen in ber Welt. in der Welk.

Die berühmte McDomell Gurment Drafting Manischine dat aufs Aeue ibre Ueberlegendeit über alle anderen Metzoben des Kleiberchuschnehens demteien und erhielt die einzige goldene Medaille und bochse Generfenung auf der Mid Minter Fair, San Froncisco, 1894. In jeder dinfisch das Reueste, allen voraus. In Berdindung mit nuierer Zuschneiberschule, win melder Damen seine Rabe am Finispingschule, in nelder Damen jede Ander die Kaben der Andel die Auftren der Ander die Angenen gestellt der Aleiben der Ander die Angenen gestellt die Verlen, das der Ander die Angenen gestellt die Verlen, das der Ander die Angenen gestellt die Verlen, das der Ander die Verlen, das der Ander die Angenen gestellt die Verlen, das die Angenen der Ander die Verlen, das die Angenen der Ander die Verlen, das die Angenen die Verlen, das die Angenen die Verlen, das die Angenen die Verlen, das die Verlen,

majabus Alexanders Geheimpoligeisagen eine 19 beingt ir gen tur, 33 und 95 fifth übe., Zimmer 9, bringt ir gend einos in urfabrung auf privaten Nege, unstersuch alle unglidlichen Familienverbältniffe, Standsfaue u.i.w. und jammelt Beneife. Diebftähe, Räubereien und Schwindeleien werden unterjucht und be Gulbigen zur Rechenische geggen. Anspriche auf Schwieneriah für Bertegungen, Unglich auf Schweneriah für gedend gemodt. "erzete Math in Rechtstaden. Bir find die enzige deutsche Boligei-Meentur in Chicago. Sonntags offen bis 12 Uhr Mittags.

Löbne, Roten, Miethe, Schulben und Anfpruche aller utt ichnell und ficher tolleftiet. Reine Gebubr wenn erfolglis. Alle Rechtsgeschäfte forgiality be-jorgt. Burean of Law and Collection, 14mil 167—169 Waspington Str., nohe 5. Abec., Zimmer 18. John B. Thomas, County Confiable, Manager.

Löhne, Roten, Wiethen und ichtechte Schulden aller Art sofort kolleftier; ichiechte Miether binaussgefeit; teine Bezahlung ohne Erlofg; alle Fälle weden pomont bejourt; offen bis 6 Uhr Mends und Somntags bis 11 Uhr. Englisch und Deutsch gerieden, einspediungen: Erfte Nationalbent, 76–73 Fifth Ave., Room 8. Otto Reets, Konhabler, fr3–8 Beople's Jaw and Collection Agency, Sandwerfer-und Arbeiter-Forderungen eine Spezialität, Iddiae umjomt follefirtt. Archtsgeichäfte aller Art. Deufig gefprochen. Bertenberger & Sides, Moodaten, 3im-mer 30, 171 E. Kandolph Str. mer 30, 171 C. Standburge und Berfiden ju verleiben. Trimmings und Masten zu verkaufen Romiter Ansjüge frei für Masten-Bertauf. W Congref Etr., gegenüber Siegel & Cooper. Dochbahn : Etation. Bilms

Getragene herrenkleider, spottbillig, Bertauf tag-lich, Farberei, 39 Congreß Str., gegeniber Siegel Gooder, hochbalne Station. Sijalmo Mie Mitglieder mit Aontraftord-Aarten ber Brick-lauers Union verfaumeln fich in 237 S. Canal Str. am Dienhay, ben 4. Februar, um 8 ubr. Im Auftrag.

Johann Caemilie wird erfucht, jobald wie mog-lich in Raifers Rems Depot, Commercial Abe. 2047

South Chicago, verzusprechen, ma ihn jeine alteste Tochrer johen möchte.

Löhne schnell tollefriet, Gerichtstoffen porgefrecht, alle Kechtsgeschäfte prompt besorgt.

List Wash in g ton S tr., Jimmer 417.

### Der fterbende Rörper wird mit Lebenstraft verseben

# Dr.Radway's

Sarsaparillian Resolvent.

Jeder Aropsen bes Sariaparistion Refolvent wirst durch das Bint. den Schweiß. Urin und andere Figifigieten und Sätie des Körders auf die Lebenstraft; denn es erlegt die Kusischeidungen aus dem Adrerd durch einen, geinben Stoff. Etrofen, Schwinkluch, Ludick, Luddick, Luddic

An Tr. Robmad. — Weriher Der: Id erachte es als meine Pflicht, Ihneu zu erlauben, meinem Brief in Bezug auf Strofeln zu veröffentlichen, nach den Sei-lungen, welche ich zu Etande brachte, nachdem ich ohne Bedeusten Ihrer Weichandlungsweise sichte. Ich bestätige abermals meine in meinem letzen Briefe genachen Bedauptungen, und ich föunte Ihneu noch mehrere Fälle von verfaltebenen Krankheiten an-nichten, welche durch Ihr Eysten echeilt wurden, ob-wohl der Etrofeln-Paul der bemerkenkwertheste war und von vielen kenten als ein wahres Wunder ange-schen wurde.

ehen wurde. Mit aller Hochachtung verbleibe ich Ihr Ranbolph McInthre, M. D.

#### Ge fordert Die Rorpuleng.

Frau 9- fiel innerhalb 14 Monaten burch ein be-Krau W- siel innerhald 14 Monaten durch ein beständiges Frauenleiden im Körvergewicht ab, don 165 auf 73 Plund. Eig gedrauchte Ninden, Eisen, Schwesselddure. Chintin und mehrere andere der jest viel gedrickenen Scheimmittel, dowie allertei Injektionen, und durch einemer schimmer. Dann begann sie mit Kad do ab '8 Sarfad vor illtan Kessollden, und burde immer schimmer. Dann beständigen im Kodden in den Monat nahm sie 10 Plundyn. Tag sir Tag gewahre sie eine Undahme bes Keidens. In weite Kodonne des Keidens. In weite Kodonne des Keidens. In weite Kodonne der sich der sich der sich der kodonne der kodonne der kodonne der sich der kodonne der kodonne der kodonne der kodonne der sich der sich der kodonne der ko

#### Sautfrantheiten, Eruption und Musichlag.

Es gibt kein Mittel. welches den an Salgfluß, Ring-wurm, Rothiauf, St. Anthony's Fener, Richten, An-fteln, Sechawiten, Aussichiag, Krickelihie, offenen Wunden, Eiterungen, jowie füllechten Sätten aller Uri Leidentden fo ihnell Auriet, als das Sarfaparil-lian Resolvent. Man berjuckes.

#### Das Billigfte! Das Befte!

Eine Flasche enthält mehr wirkliche Medizin, als gendein anderes Bräbarat. Es wird in Dosen von weite gegringe einem an eine Bradbarat. Es wird in Dofen von einem Treetoffel von genommen, während von anderen Medizinen fauf bis sechs Mat soviel nöthig ift. Berfauft bei Apothefern. Preisst.

Man fcreibe an DR. RADWAY & CO., Ro. 55 Elm Strafe, New Yort, für einen Rathgeber.

#### Gifenbahu-Fahrplane.

| Juinois                          | Cent    | ral:Gi      | ient  | ahn.   |     |
|----------------------------------|---------|-------------|-------|--------|-----|
| hurchfahrenden<br>j. 12 Str. und |         |             |       |        |     |
| den fonnen ebe                   | malls   | an ber      | 22.   | Str.s. | 39. |
| h Canha Mand of                  | Antonia | See Strange | deb 8 | Hamban | . 6 |

|   | und Onde Bart-Station beftiegen    | werden.   | Stabt:    |
|---|------------------------------------|-----------|-----------|
|   | Lidet-Office: 69 Abams Ctr. uno 2  | luditoriu |           |
|   | THE BUCKER                         | Abjahrt   | Matuil!   |
|   | New Orleans Limiteb & Memphis !    | 3.10 91   | 112.30 %  |
|   | Atlanta, Ga. & Sadionville, Gla. 1 | 3. 10 98  | 112.30 %  |
|   | St. Louis Diamond Special          | 9.00 91   | 1. 7.85 3 |
|   | Carro. Et. Louis Tagang            | 8.30 3    | * 7.00 98 |
|   | Springfield & Decatut              | 9.00 92   | 1 7.35 23 |
|   | Rety Orleans Boffgug               | 3.00 23   | 112.20 3  |
|   | Bipomington Baffagierang           | 3.10 9t   | *12.30 91 |
|   | Chicago & Rem Orleans Erprek !     | 8.00 91   | 1 7.00 23 |
| ď | Gilman & Rantafee                  | 4.35 92   | 10.00 3   |
|   | Rodford, Dubuque, Siong City &     |           |           |
|   | Siour Falls Schnellgug             | 2.20 %    | 110.05 23 |
|   | Rocfford. Dubuque & Stour City.a   |           | 6.50 23   |
|   | Roctiord Baffagierang              |           | 110,20 23 |
|   | Rodford & Freebort & Dubuque *     | 4.30 91   | • 1.10 %  |
|   | Mod ord & Greenart Graren          |           |           |
|   | Dubuque & Rodford Crbreg           |           | • 7.20 98 |
|   | aCamftag Racht nur bis Dubuque.    | # Tanke   | b. "Täg=  |
|   | lich, ausgenommen Countags.        | 1 engen   | de senda  |
|   |                                    |           |           |

| Burlington: Linie.                                                                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Chirogo. Burlington- und Quinch-Gifenbahn Difices: 211 Ctart Str. und Union Baffagi | Tidet.           |
| bot Lanal Str., sweichen Madifon und Ab                                             | ants.<br>Anfunft |
| Saleghurg und Etreator + 8.0 . 23                                                   | + 6.15 92        |
| Rodford and Forreston + 8.05 21                                                     | + 2.15 %         |
| Local-Bunfte, Illinois u. Jowa *11.: 0 23                                           | * 2.15 %         |
| Modford Sterling und Wienbota + 4.30 9                                              | +10, 20 23       |
| Streator und Ottama + 4.30 98                                                       | +10.:0 23        |
| Ranias Gity, Gt. Jor u. Leavenworth* 5.25 92                                        | # 9.20 23        |
| Mille Bunite in Teras 5.25 9                                                        | * 9,20.23        |
| Omaba. G. Bluffs u. Reb. Buntre . * 6,32 92                                         | * 8.20 B         |
| St. Baul und Minneapolis 6.25 91                                                    | * 9.00 23        |
| Ras Cith Gt. Soe u. L'ec bentworth . *10.30 92                                      | # 6.45 28        |
| Omaha, Lincoln und Denber *10.30 92                                                 | * 8,20 21        |
| Blad Bills, Montana Bortlanb *10.30 R                                               | # 8 20 3         |
| St. Paul und Minneapolis *11.20 92                                                  | *10.30 23        |
| "Taglich, ausgenommen Counta                                                        | g\$.             |

| Chicago & Gi               | ie-Gifen                 | bahu.   |
|----------------------------|--------------------------|---------|
| Tidet-                     | Diffices:                |         |
| Station, Bott un           |                          |         |
| TINES A                    | Abfahrt.                 | Unfunft |
| Marion Local               | . †7.20 20<br>m *2.55 98 | *5.35 9 |
| Jamestown & Buffalo        | . 2.55 9                 | *5 35 % |
| Rorth Judion Accommodation | . *4 40 M                |         |
| Columbus & Rorfolt, Ba     | . *8.00 2                |         |

#### CHICAGO GREAT WESTERN RY. "The Maple Leaf Route."

Grand Sentral Station. 5. Ave und Harrison Str.
City Citic: 115 Adams. Aelephon ABO Main.

\*Taglich †Ausgen. Sountags. Bislant untunt
Winneapolis. Et. Baul. Dubuque. († 5. 15. 2)

Raylas Gity. Et. Joseph. Dess. (\* 6.00 P. 9. 10. 2)

Bloines. Marthalltown ... (\* 11. 40 P. 9. 10. 2)

Chamore und Phron Local ... \* 3. 10 P. \* 10. 25. 9)

St. Shartes. Sycamore, Dekald—Absahrt. † 5. 15. 28,

\*40. 40 P. 11. 24, 73. 53. 93. \* 65. 92. \* 11. 40. 93; Untunt

† 7. 50 B. \* 9. 10 B. † 10. 30. 8. 5. 65. 92. † 10. 92.

| Canal Street, between Magison of Ticket Office, 101 Adams  * Daily. † Dully except Sunday. | Leave     | Arrive.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Pacific Vestibuled Express                                                                 | 2.00 P.M  | 1.15 PA  |
| Kansas City, Denver & California                                                           | 6.00 PM   | 9.45 AA  |
| Kanaga City Colorado & Litah Everpon.                                                      | 11.30 P.M | 8.30 AA  |
| Springfield & St Louis Day Express                                                         | 7.00 A.M  | 8.30 PA  |
| St. Louis and California Limited                                                           | 11.00 AM  | 2.00 F.M |
| St. Louis "Palace Express"                                                                 | 9 00 P.M  | 7.30 AA  |
| St. Louis & Springfield Midnight Special.*                                                 | 11.30 PM  | 8.30 AA  |
| Peoria Limited                                                                             | 11.00 AM  | 4.56 PM  |
| Peoria Fast Mail                                                                           | 6.00 PM   | 10.55 AM |
| Peoria Night Express                                                                       | 11.30 PM  | 7.30 AA  |
| Peoria Night Express Joliet & Dwight Accommodation                                         | 5.00 PM   | 10.55 AM |

|             | Baltimore &            |           | -        |
|-------------|------------------------|-----------|----------|
| Bahnhöfe:   | Office: 193 Clar       | f Str.    | ; Sm     |
| Reine ertra | Fahrbreife berlangt    | auf       |          |
| Den 29. 6   | D. Limited Bugen.      |           | Antunf   |
| Peral       | *** ******** *****     | 十 6.05 型  | + 6.40 % |
| Niew Work   | und Wafhington Be      | itte      |          |
| buleb Li    | mitteb                 | *10.15 \$ | * 9.40 9 |
|             | Bimiteb                |           | * 7.40 3 |
| Malferton   | Accomplation           | * 5 05 99 | * 9.45 % |
| 26 ofumbus  | und Wheeling Erpreß    | # 6 95 10 | # 7 90 H |
| Stem Wharf  | Washington. Bittsb     | 0.60 31   | 3.20 4   |
| Merry Store | eland Bestibuled Limit | urg       | *11.55 % |
| 2522 65502  |                        |           |          |

| MININ RIIITE Tidet-            | Dearborn<br>Offices: 232 | Clart St             |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Office was supported to the Al | ubitorium<br>Abfahrt     | Ootel.               |
| Indianapolis und Cincinnati    | *12.43 M                 | * 5.80 %<br>* 7.20 % |
| Mafapette und Louisville       | * 8.32 %<br>* 8.30 B     | # 6.00 97            |
| Lafapette und Louisville       | * 8.32 %<br>* 3.20 %     | * 7.20 %<br>*10.45 % |

Ridel Plate - Die Rem Port, Chicago uni St. Louis-Gifenbahn. Bahnhof: Bwolfte Str. Diabutt. Ede Clart Str.

wannhof: Iwolfte Str. Diadult. Ede Clart Str.

"Aglich (Laglich auss Sonntag. Abf. Auf.
Chircogo de Gieveland Bolt. 18.05 B 7.00 R
Diew Jorf & Boffon Expres. 18.05 B 8.00 R
Diew Jorf & Boffon Expres. 18.00 R
Diew Jorf & Boffon Expres 18.00 R
Diew Jorf & Boffon Bof

## Die Brüder.

Roman von Alaus Befren.

(Fortfegung.)

In ber Gefellichaft entfteht unruhige Bewegung. Die Damen wenden und reden bie wohlfrifirten Saupter, um ihre Tifchberren aufmertfam gu machen, und bie herren brangen mit un=

gabligen Parbons burcheinander. "Entichulbigen Gie, herr Dottor, aber bie Aflicht ruft mich zu meiner Schwägerin und gu Ihrer Fraulein Tochter."

"So, bitte fehr! Brugen Gie beibe von mir. Die Goba fieht aus wie ein Bogel ohne Schwingen in Diefer Um= gebung."

"3ch bitte, Plat ju nehmen," fagt Lore lachend. "Ich wette, wir bilden bie feltsamste Gefellschaft bes heutigen Tages: ein ruffifcher Bring, eine approbirte Dottorin, bergeihen Gie, wenn ich lache, aber eine Dottorin in befolletirter Balltoilette ift wirklich gu tomifch, ein Garbelieutenant ohne Do= nocle umb gulett - nun, - ber Reft einer jungen Frau -"

"Aber ein beau reste," fagt Pring Siffi fchlagfertig.

Gine allgemeine Unterhaltung will nicht recht in Bang tommen; ber Ruffe begnügt fich mit einigen farfastischen Bemerfungen und Ebba berbeißt fich mit hermann in ein Thema, bas die ambern nicht intereffirt, und gwar über die Emangipation ber Frauen. Berr= mann mit feinen icharfen, oft eng abgegrengten Unfichten, mit ber burch feine Ergiehung und feinen Stan's festgefügten Lebensanschanung, beten Grenapfable burch Borurtheile und bas Althergebrachte oftmals etwas fehr nahe aneinander fteben, bat einen fcmeren Stand gegenüber ber jungen, rebegemandten Dottorin.

Budem läuft bas Gefprach hie und ba an Rlippen borbei, gegen bie angu= fahren ihm ber gewohnte Umgangston mit Damen berbietet, ber ihn gwingt, geschickt baran borbei zu bugfiren, fo daß Edda ihn einigemal zum "Strich balten" ermahnt.

"Sie weichen mir aus, Sie bermeibon, Die logischen Ronfequengen gu gie= hen," meint fie fchlieglich etwas unwil-

"3ch muß, Fraulein Belmholt; es gibt eine Grenze im Befprach zwischen Berren und Damen, auch wenn man febr ernft mit einander bifputirt: es gibt Gebiete, auf bie man eine Dame nicht führen fann."

Sie blidt ihn icharf an, judt bie mageren Schultern und ftochert mit ber Gabel in einer leeren Summer=

ichale berum. "Das ift bei mir etwas anbres! 3ch fühle mich nicht als Frau, wenn ich ein Thema befpreche."

Er antwortet nicht, aber fein Blid aleitet raich über ihren Sals und ihre Urme, eine Untwort, Die ihr fagt, bag es unmöglich für ihn ift, in biefem Roftum ihr Geschlecht zu bergeffen. Es fteigt ihr fo beiß in bie Schlafen und unwillfürlich gerrt fie ben Umhang bis bicht unters Rinn himauf. Sie gefällt ihm, biefe Bewegung, worin etwas fro-

ftig Reufches liegt. "Sufanna im Babe," wiberholt Bring Giffi flufterab feine borige Bemerfung, wobei fein Beficht einen Musbrud annimmt wie bei einem Men= ichen, ber etwas bisher für unmöglich Behaltenes erlebt.

"Machen Gie feinen fcblechten Wige!" Lore hat in biefem Augenblid abfolut fein Berftandniß für feine Bor= te; nervos fpielen ihre Finger mit einem Mefferbod, während fie bie feine Unterlippe amifchen die Bahne flemmt und fich gerftreut im Bimmer umblidt, als beaufsichtige fie bas Wohlbefimden

threr Gafte. hermanns Intereffe an Gbba ent= geht ihr nicht. 3mar vergißt er nicht, feiner Schwägerin Bein einzuschenten und ihren Fächer bom Boden aufzuhe= ben, im Uebrigen wimmt jeboch Gbbas Berfonlichteit feine gangellufmertfam=

feit in Unfpruch. Brunos Frau tennt fich felbft nicht mehr. Gie fühlt fich ungufrieben, ihre Rerben find überreigt, ein unfagbar einsames Gefühl bes Berlaffenfeins tommt über fie. Dort fitt ihr Mann neben einer jungen Bittme, einer etwas erotifchen Schonheit mit einem Baar bunfler manbelformiger Mugen, aus benen eine gewiffe Rhaffe bon Mannern einen Freibrief für gewagte Liebestan=

beleien zu erhalten glaubt. Jest hebt Bruno bas Glas und berührt bamit basjenige feiner Rachba= rin, mahrend er ihr einige Worte gu= raunt, beren Wirtung jene Frau mit

Lore froftelt. Gie tennt Diefen Mus-Geficht, Diefe weiche, bittenbe Form feines Mundes. Mus Diefen Mugen hat fie einft, wie im Raufch, ber Welt Betgeffenheit gelefen. Un feinem Salfe, an feiner Bruft hat fie gehangen, wenn er fo gu ihr fprach, weil fie glaubte, er fonne Riemand in ber Belt fo anjeben. Es riefelt ihr falt burch bie Mbern, es friecht bimburch wie eine giftige Schlange, tangfam, fcmerghaft. Sie mochte um Silfe rufen und muß boch lächeln, fie mochte nach hermanns breiter, fraftiger Sand greifen, bie fest neben ihrem Teller auf bem Tifchtuch liegt, und ihn anfleben: Silf mir, Du, ber fo ftart ift. fo ffar und fo guberläffig. Done es gu wollen, legt fie ihre Samb bicht neben bie feine, bie er, taum bie ihre berührend, langfam berabgteiten läßt, unwillfürlich einer gefellschaftlichen Form genügend und ohne ben Blid ihr gugu-

menden. Gin Diener fragt, ob jest Cham:

pagner gereicht werben folle. "Ja, ja, fonell, hier querft!" beffiehlt fie rafch, froh, etwas fagen zu tonnen.

in biefe feltfam geformten flavifden Mugen; barin glimmt etwas, verftob= len, beig brennend, ein faft unterthä: niges Aufbliden, ein vollstänbigesAuf. geben in ihrem Anblid.

Diefer wenigftens gehört dir mit Leib und Seele! gudt es ihr burch ben Sinn. Der Gering an ihrer Rechten gittert flirrend gegen bas Glas, bas fie ihm entgebenhebt.

"Sie traumen, Pring! Ift bas bie

beutiche Luft?" Er fährt zusammen, als schrede er aus fich felbft heraus. Rafch hebt er fein Glas an die Lippen, mit ben Mugen bie ihren nicht loslaffenb. Go hat ibn Lore von Wefnit noch nie angefeben!

Um fich zu fammeln, blidt er Gbba helmholt bon ber Seite an. Sie lehnt ruhig auf ihrem Gib, bas fcharf gegeichnete Profil bem Pringen guge= wandt, und horcht aufmerksam auf Bermanns Worte. Wie rubig, wie fo ganglich ohne jebe leibenschaftliche Regung ihm Ebbas Antlig erscheint. Er fühlt plöglich etwas, wie das Sehnen nach einem unbefannten, berrlichen Lande, bas noch feines Menfchen Fuß betreten.

Diefe würde bich retten! Nicht Lore

und all' die Anbern! "Woran benten Gie?" fragt Lore, fich hoch aufrichtend und mit einem nervofen Bittern um ben reigenben, fleinen Mund, mit einem Gefühl, als muffe fie fich an irgend etwas antlam= "Uebrigens, Bring, Gie haben mern. fich in letter Beit fehr wertig bei uns feben laffen! Sind Sie mit ber Erfinbung eines neuen Fradmobels be= fchäftiat?"

Was er bei Godas Unblid gebacht, ift ploklich wie fortgeweht, und ohne auf Lores Nederei einzugehen, fagt er, fich verbeugenib: "Wir find Stlaven bes Lebens, Frau bon Begrit, und tonnen in uns felbft nicht frei bleiben! Und jeder fampft trogbem fein Leben burch mit ber Ahnung eines freien Willens, ber fich gegen ben 3wang bes eigenen Temperaments aufbaumt. 3ch habe ben Rampf aufgegeben."

In foinem Antlit liegt ein fcharf ausgeprägter Bug fataliftifcher Graebung, aber nur einen Moment. Dbne ihre Entgegnung abzuwarten, plaubert er plöglich luftig barauf los, er= gahlt ihr amufante Befchichten aus Baris, bon benen fie weiß, bag feine raftlofe Phantafie fie aus bem Stegreif erfindet. Zum erstemmal magt er es, ihr eine etwas bifant angehauchte Unefbote gu bieten, faft mit bem Trope eines Schultnaben, eine Ungezogenheit nicht unterlaffen gu wollen; und bemnach ift er fehr erftaunt, bag Lore für feine Ergablung teinen eifigen Blid ber Burudweifung finbet, fondern barüber lacht.

"Und ich behaupte bennoch," erhebt hermann im Gifer feines Befpraches mit Goba feine Stimme lauter. "eine Frau, bie fich einem mannlichen Beruf, besombers bem Studium ber Medigin, widmet, verliert etwas, vielleicht fogar Mles, mas eine Göttin ben Frauen in Die Miege legt. "Und bas mare?" fragt Goba, ihn

ruhig anblidend. Er fieht ihr icharf in die Augen und befinnt fich einen Moment.

"Die Anmuth, und damit den Ginfluß auf ben Mann burch eine, ich gebe es ju, blinde Unichuld. Es foll an jeber Frau etwas anzubeten fein, bas schützt fie in ber Welt mehr, als alle geiftigen Gaben; und wir Manner wollen anbeten, anbeten eine uns faft unverftändliche Reinheit, gerabe weil wir es fonft im Leben faft niemals

fönnen." "Rinder, feid nicht fo gelehrt," ruft Lore, für welche Unterbrechung ihr Edba fogar bantbar ift.

"Es ift wirtlich unerhort! Da ftehen die beiben Champagnerglafer noch umberührt, und ich als Wirthin foll mir bas gefallen laffen? Dimmermehr! - Auf gute Freundschaft!"

Ebba trinti haftig, noch mit ihren eigenen Bebanten beschäftigt, aus. 3rgend Jemand halt einen humoriftifchen Trinffpruch; es antwortet ein anberer - man trintt auf Lores Gefundheit; auch ber Dottor helmholt nidt, mit einem gefüllten Glafe in ber Sand, herüber und jedesmal trinft feine Toch= ter ben berlenben, ihr ungewohnten Bein, achtlos fich an ber Riihle labent, hinunter, fo daß hermann ab und gu einen erftaunten Blid auf fie richtet. Aber fie tout ju alles auf befondere Beife, warum nicht auch bas Beintrinfen? Die Ummefenben haben fammtlich etwas erhibte Befichter: bie und ba hört man ein helles, luftiges Lachen, bas fich nur mubfam in ben Feffeln halt, Die ber gute Ion biefer lachenben Lippen in ben Schut eines Rreife porichreibt. Es tommen Gerren riefigen Fachers von Straugenfebern an ben Tifch, um mit ber Dume bes Saufes anguftogen; einer ober ber an= bere rebet auch Gbba an, angezogen brud in feinem hubichen, leichtfinnigen von bem eigenthumlichen Meugeren biefes Mabchens, bem ber Bein bas Blut in fcmeren Wellen in Die fonft bleichen Wangen treibt, ohne bag fie abnt, wie leuchtenb ichon ihre Gefichts= farbe in biefer ftarferen Farbung er= fcheint. - Man fagt ihr liebenswürdi= ge Borte, auch bie Blide, bie auf ihr ruben, find nicht gang gleichgiltig. Gie bringt es fogar ju einigen witigen, launigen Bemerfungen, etwas farta= ftifch,a be rooch bie Aufmertfamteit ber herren erregend.

Sie hat ein Gefühl, als fet fie nicht mehr baffelbe Denfchentinb, wie borbem, als fei fie ein Wefen, bas fie bor=

ber niemals gefannt hatte. Dagu bie fuftige Bowegung einer Befellichaft nach aufgehobener Tafel, aus bem großen Rebengemmer ber lodenbe Rlang eines Balgers. fühlt, baß fie lebt, baß ber Buisfolag in ihr rafcher und rafcher geht, ein angenehmes Brideln in ben Fingerfpiten. Der elegante Offigier, ber jest mit ihr fchergt, ift nicht mehr ein gleichgiltiges Lebewefen ohne jebes Intereffe für fie,

bubiden, gefunden Geficht, woran fie Wohlgefallen fimbet. (Fortfehung folgt.)

### Das Gude Derer v. Caborgnani.

Mus Bien fchreibt man: In trodes

nen, burren Worten melbet ber Bolis

geionzeiger ben Tob einer Arbeiterin.

bie auf offener Strafe bon Bergfram= pfen befallen wird, bewußtlos gufam= menfturgt und nach wenigen Minuten bericheibet. Das ift bie Tragobie eines arbeitsvollen, forgengequalten Lebens. Der lette Uft hat fich abgespielt, ber Tob mar biefes Lebens werth. Aber ber Name ber Ungludlichen, ber fich im Aufnahmsprotofoll bes Spitals finbet, regt gum Rachbenten an. Er er= gahlt bon bem traurigen, beflagens= werthen Enbe eines Abelsgeschlechtes. Ratharina Caborgnani b. Saccors berg. Dies ber name ber ungludlichen Urbeiterin, Die neulich Abends in ber Siebenbrunnengaffe bon Bergframpf erfaßt wurde und bewußtlos gu Boben fturgte. Spater erft erfolgte ihre Mg= nosgirung. Die Berungludte ift einem ber älteften italienischen Abelsgeschlech= ter entiproffen. Bor ungefahr einem Menschenalter manberten bie Gltern Ratharinas bon Saborgnani nach Defterreich aus. Bater, Mutter, ein Sohn und eine Tochter. Das Gltern= paar ftarb rafch hintereinander und bas Bermögen, welches fie hinterließen, war nicht bebeutenb genug, um bie hinterbliebenen Baifen bes Rampfes um bas Dafein gu entheben. Beber bas Mädchen noch ber Anabe hatten genügende Borbilbung genoffen, um fich einem lohnenben Berufe gugumen= ben. Und fo blieb bem Mabchen nichts iibrig, als fich als Arbeiterin gu ber= bingen. Gie fand ichlieflich eine Beichaftigung als Silfsarbeiterin in ber Bigarettenhülfenfabrit Schut in ber jegelofengaffe. Ihr Wochenberbienft. targ genug, ichwantte gwischen 4 Gulben 80 Rr. und 7 Gulben. Bufam= men mit ihrem Bruber Stephan, ber bei einem Bagenmacher als Sausbiener im Lohn fteht, bezog fie ein beschei= benes Logis in ber Siebenbrunnen= gaffe im Saufe Rr. 28, melches bie Beiben feit nunmehr viergehn Jahren bewohnen. Aber bas arme Mabchen war ben Unftrengungen ihres Berufes nicht gewachsen. Gie frankelte, aber trogbem borte fie nicht auf, ihren Un= terhalt burch ihrer Sanbe Arbeit gu gewinnen. Die Bettelei bei Stanbes= genoffen ift eben nicht Jebermanns Cache und gerade jene Glemente bes betlaffirten Abels, Die am eheften ben Unfpruch auf Unterftugung batten, finden nicht ben Weg gur freiwilligen adeligen Sochwacht und ähnlichen "ftanbesgemäßen" Inftituten. Auf bem talten Strafenpflafter ift ber lette weibliche Sproffe Derer bon Caborg= nani verschieben.

#### Rampferbau auf Formofa.

Die eben jett sich vollziehende Un= gliederung ber Infel Formoja an bas japanische Reich wird auf bem Belt= martie bereits als von umgestaltenber Wirtung für einen uralten, in ben let= ten Jagren aber besonbers wichtig ge= morbenen Sanbelsartitel empfunden. Es ift bies ber Rampfer, jenes eigen= thumliche Produtt einer prächtigen Lauracee, Die besonbers in Oftafien gwischen bem 10. und 34. Grabe nord= licher Breite heimisch ift. Ein gebiege= ner Auffag, ben ein deutscher Forft= mann, Dr. Grasmann, nach faft acht= jährigen Studien und Beobachtungen in Japan über ben Rampferbaum und

feine Rugung foeben beröffentlicht fat. verbient besthalb befonberer Beachtung. Schon ein Urgt bes fechften Jahr hunderts, Metfius, fpricht bon ber of figinellen Bermenbung Diefer Drogue, bie pon ben Arabern unter bem Ramen Rafur aus bem Often bezogen wurde. Früher fpielte auch für den europai= ichen Sandel ber aus Dryobalanops aromatica gewonnene Rampfer Bor= neos und Sumatras eine Rolle, Der für Räucherwert noch jest in China und Japan viel verwendet wirb. Jest bient uns für technische und offiginels le 3mede faft ausschlieflich ber weit billigere japanifche und formofanische

Rampfer. Der Rampferbaum ift mit feinem bichten immergrunen Laubwert einer ber frattlichften Baume Japans, bon frafrigen, aber boch fanften, rumben Umriffen, mit faftiggrunen und ge= ichmeidigen Blättern. Dr. Grasmann bergleicht ben Gefammteinbrud eines Rampferviesen mit bem Sabitus eines alten Lindenbaumes und verwirft bie fo häufige Bergleichung mit ber Giche als ganglich irreführenb. namentlich einzelnstehenbe Rampferbaume erreichen trop bes langfamen Buchfes eine Sohe von 31 Meter und eine Dide con 11 bis 12 Meter (Umfang), fo bag man ihnen ein hohes Alter und große Lebenszähigfeit zusprechen muß. 800 Jahresringe find an Rampferbaumen bereits gegahlt morben; bie eigentlichen Riefen find aber alle inwendig gang

Das gegen Infetten bollftanbig gefdutte, fein gemaferte, etwas röthliche Rampferhols ift außerordentlich haltbar und ichütt, ju gut ichließenden Raften berarbeitet, barin aufgemahrte Gegenstände gegen Pilgbilbungen und Stodflede. Grasmann möchte es auch gum Fourniren empfehlen, wogu es bis jest noch nicht gebraucht wird. Di empfindlichen Genugmitteln wie Chofoldbe und Bigarren barf es nicht in

ju nahe Berührung fommen. Die Rampferfrnftalle werben aus bem gu Spahnen berfleinerten Soige burch Sieben gewonnen. In Japan benutt man meift fieben übereinanberge= ftellte eiferne Reffel. In bem unterften wird durch gleichmäßig gelinbes Teuer bas beftandig gufliegenbe Baffer in Dampf verwanbelt, burch ben gweiten Reffel, in bem fich bie Bolgfpahne befinden, auffteigenb, faugt ber Dampf Da blidt fie in Bring Giffis Mugen, I fondern ein Dann mit einem feden, bie Gafte bes Solges in fich auf und

trägt fie nach oben, wo fie fich bei ber Erfaltung an ben höheren Reffelman= ben abfegen. Die niedrige Temperatur bes japanifchen Winters befordert biefe Brogebur in empunichter Beife. Reben bem rogen Rampfer wird auf Diefe Methode noch eine Denge mit Baffer

bermifchten Rampferoles erzielt. Früher murbe ber robe Rampfer nach Hongtong, England und Deutsch= land exportirt, um bort gereinigt zu werben. Jest haben fich aber in Robe frembe und japanifche Gefellichaften gebilbet, bie biefe lohnende Induftrie für japanischen Rampfer an fich gerif= fen haben. Da formofanifcher Rampfer m'indertverthig ift und beshalb mit japanischem gemischt in ben Sandel tommt, fo feben fich die entfernten Rampferraffinierien jest auf dinefi= ichen roben Rampfer beidrantt.

Rampfer findet feine wichtiafte in= duftrielle Berwenbung in ber Berei tung bon Laden, Cellulofe und rauch lofem fowie prismatifchem Schiefpul ber. Da für biefe 3wede immer ftei genbe Mengen verlangt werben und bie Rampferproduttion in Japan und Formofa megen bes in ben legten 25 Jahren eingeriffenen Raubbaues fehr gurudgegangen ift, fo find Die Breife feit fechs Jahren auf bas Doppelte geftlegen. Bielleicht veranlagt biefe gun= ftige Konjunttur bie japanifche Berwalfung ber Staatswafbungen, ben Warnungen und Rathichlagen Grasmanns mehr Gebor ju fchenten, als fie mabrend feiner Unmefenheit bort ge= than. Die taiferlichen Domanialforften haben bereits viel für Die Bermebrung ihres Rampferbeftandes gethan. Sest fucht man auch in Amerika ben Ramvferbaum maffenhaft anzupflangen. Das feuchtwarme Rlima bon Floriba foll fich bafür trefflich eignen. Db aber bie Breife nach ber Beruhigung Formofas lange auf ber jegigen, burch ein Snnbitat noch emporgeschraubten Sohe bleiben werben, ift noch ungewiß.

#### Der romifde Rarneval,

ber feit einigen Sahren faft gang einge: fchlafen mar, foll, wie man bem "Berl. Borf .= Rour." fchreibt, in biefem Win= ter gu neuem Leben ermedt merben Ga find gu biefem Behufe beträchtliche Gelbmittel, nahezu 20,000 Lire, auf= gebracht worben. Mußer ben üblichen Mastengugen und Rarnevalsbällen will man aus früheren Jahren bie "Corfa Degli Barberi" wieber einfüh= ren, eine giemlich barbarifche Boltsbeluftigung, an ber aber bie Romer gro= Bes Gefallen finden. Es befteht in einem Bettrennen ungegaunter und frei babinjagenber Pferbe auf bem Rorfo. Freilich ereignete es fich nicht felten, baß folch' ein Pferd unter bie Bufchauer hineinrannte, wobei bann regelmäßig in bem entftebenben furch! baren Gebrange mehrere Berfonen um's Leben famen. Mus biefem Grunde murbe bie "Corfa Degli Barberi" bon ber Polizei berboten. Man will jest bem ermahnten Uebelftanba baburch abhelfen, bag man auf bem gangen Rorfo bie Rennbahn in Drahts gaune einfaft. Unter Diefer Bebin: gung hat bie Polizei bie Rennen wieber erlaubt.

#### Reicher Genen.

Mit einem besonders reichen Rinberfegen ift eine in Rippes mohnenbe Familie bebacht worben. Innerhalb elf Monaten hat die Frau ihren Gat: ten mit nicht weniger als fünf Rinder beschenft. 3m Februar 1895 famen Zwillinge und Diefer Tage Drife linge gur Belt. Die Frau, Die fich ber beften Gefundheit erfreut, lebt in zweiter Che. Ihren erften Gatten hat= te fie in ahnlicher Beife beschenft; fie wurde im Februar 1890 Mutter bon Drillingen und im barauffolgenten Januar Mutter bon Zwillingen. Bon ben zwölf ber Frau mahrend ihres vierjahrigen Cheftanbes geborenen Rimbern leben noch fechs. Die jest gur Belt gefommenen Drillinge, Dadochen und ein Junge, find gefund und fraftig.

Mus Spundothie. — Das Dieuftmadden Alara triff; ibre Rollegin Anns gang in idwarzer Alei dung, Theilnehmend fragt fier. Wer in Dir bein geftorben, liebe Anna?" — Doch ichnungelnd ent-gagnet Dieie: "Gott fel Dant! — Riemand! Sabe ein Bethältniß mit einem Anchianglehrer."

Ruren vollbracht durch das wohl-

Bekannte Seilmittel . . .

St. Jatobs Del.



Eines ber bartnadigften Leiben find Comergen in ber Sufte. Aber in einem Ralle, mo ber Patient zweiundzwanzig Jabre gelitten batte, brachte bie Unmenbung von Gt. Jatobs Del vollftanbige Beilung berpor.

Brond, und Brühmunden

Cid Brant- ober Brubmunten gugugieben gebort zu ben altäglichen Begeben-beiten. Es ift aber auch allgemein befannt baf Ct. Jafobs Del bas befte Beilmittel bagegen ift.

#### Berrentungen.

herr Billiam Day von Cambribge, Dhio, fdreibt, bag er große Comergen in Folge eines verrenften Schenfels litt und gezwungen mar zwei Bochen an Rruden geben. Er gebrauchte Gt. Jafobs pel und murbe vollftanbig geheilt.

### Marmor-figuren,

Statuetten und Drnamente - fo gart, fo leicht entfarbt - follten ftets mit Pearline reinigehalten werden. Es bringt das fchneeweiße Unfeben vollkommen wieder und ohne welche Gefahr Schaden zu nehmen.

Manche jener Seifen und andere Subftangen, die als Wafch. und Reinmach. Praparate verfauft werden, murden fie einfach ruiniren.

So mit Marmor-Kaminmantel, Dlatten. Tifchen, Beden u. f. w. Machet fie mit Dearline rein, dann werden fie nicht allmalig gelb oder fledig. Ihr konnt fast Alles jum Waschen gebrauchen, aber hier ift biefer oder jener Dunkt, in welchem die Wasche mit Pearline beffer gethan wird und auch leichter.

Eud por Saufirern und unglaubmurbigen Grocers, bie Gud

474

cer Eud eine Radahmung für Pearline foiden, feib ate

fagen, "bies ist jo gut wie" ober "basselbe wie Pearline". Es ist falsch – Bearline wird nie haustrt, und joute Cuer



Der beste

der Welt.

Phyfifche Rraft und ftarte Rerven find unichänbar für alle Manner, Jung und Alt.

James Byle, Rem Port.

DROWEN ELECTRISCHE heilt Schwäche bei Mannern.

Berberbt Guren Magen und Guer Suftem nicht durch ben Gebrauch icablider Meditamente. Glectricität wie fie burch unsere Apparate bem Rörper übertragen wird,

ift lebensermedend und nervenftarfend. Unjer eleftrifcher Apparat verbunden mit eleftrifchem Gufpenforium ift befonbers wirtjam bei allen Urten von Geichlechteidwäche, Rudenichmergen, Rieren- und Blafenleiden fowie bei Folgen bon Lugendianden und Ausschweifungen im reiferen Alter, ber lorener Bengungetraft, Baricocele und bergleichen Leiden.

Unfer größer beutscher Kafalog, welcher zahlreiche dankschreiben, sowie Abbildungen und Breise unserer Heilapparate enthält, ist unentgetelich in unserer Office zu baben.
Roniultation in beutscher Sprache ist fret und Kranke sind eingelaben, vorzusprechen. — Kommt und holt Euch nähere Ausklunte. Diffice-Stunden von 18 Um Worgens die 8 Uhr Aberlas. Sontags von 10 bis 12 Uhr Bormitags. — Wir blieden auf jahrelange Ersahrung zurück. Das größte Ctabliffement ber Belt für elettrifde Seilmittel.

THE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO. 201-211 STATE STREET (Ede Hams), CHICAGO, ILLS

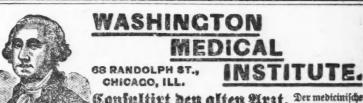

Confultirt den alten Arzt. Der medicinische Borfieher graduirte mit hohen Ehren, hat 20-jührige Erfahrung, ist Professor, Vortrager, Autor und Spezialist in der Behandlung und dei lung geheimer, nervöser und dronischer Krantheisnagen Nahmern murden nur den geheimer krantheis ter. Taufende bon jungen Mannern wurden bon einem fruhzeitigen Grabe gerettet,

deren Maunbarteit wieder hergestellt und zu Batern gemacht. Lefet: "Der Rathgebes für Manner", frei per Egpreß jugefandt. Verlorene Mannbarkeit, nervoje Somade, Migbrand bes Spfleme, er. jabopite Lebenstraft, verwirrte Gebanten, Ub-neigung gegen Geschichaft, Energieloligkeit, frühzeitiger Berfall, Baricocele

und Unvernögen. Alle sind Rachfolgen von Jugendsühden und Uebergriffen. Ihr nöget i ersten Stadium sein, bedenket jedoch, daß Ihr rasch bem letten entgegen gebe. Last Such nicht durch falsche Scham oder Stolz abhalten, Eureschreichen Lucken au beseitigen. Nancher schmude Jungling vernachläfiste seinen leidenden Bustand, dis es zu spät war und der Tod sein Opfer verlangte. Anfterkende granitheiten, wie Spubilis in allen ihren foredund britten; gejehwurartige liffette ber Reble, Rafe, Anoden und Aus. und dritten; geschwürartige Lisiefte der Kehle, Kase, Knochen und Ausgeben der Haare sowelt wie Samenstus, eitrige oder anstedende Ergiekungen, Strifturen, Cistitis und Orchitis, Folgen don Blockellung und unteinem Umgange werden schneck und vollsändig geheilt. Wir haben unsere Behandlung sür obige Krautheiten so eingerichtet, daß sie nicht allein sosortige Linderung, iondern auch permanente Seilung sichert.

Bedenstet, wir garantiren \$500.00 für sebe geheime Krantheit zu begahlen, die wir behandeln, ohne sie zu heiten. Alle Consultationen und Correspondenzen werden streng geheim gehalten. Arzeneien werden so verpadt, daß sie teine Reugierde

erweden und, wenn genaue Beschreibung bes Falles gegeben, per Expres jugeschidt; jedoch wird eine personliche Busammentunft in allen Fällen borgezogen.

Office-Stunden: Bon 9 Uhr Morg. bis 8 Uhr Abds. Conntags nur bon 10-12 Ilbr 92.

### Entsetzlich!

Gin Suffen! Gine Erkaltung! Sawind. fucht! Too! And diefes alles inner-Balb eines Monats. Auf

folde 2Beife merden Taufende von Menschenleben jebes Jahr burch Bernachlaffigung geopfert. Rann biefes als etwas anderes als

gestanben und pon Millionen, melde das.

felbe gebraucht haben, bestätigt wird, bag

Selbstmord gelten, wenn bie Thatfache von Mergten gu-

#### HALE'S HONEY - OF -**HOREHOUND & TAR**

fendes Songmittel gegen Schwindsucht im erften Stadinm ift. Benn Gie einen Suften, eine Erftal: tung ober die geringfte Anlage ju Lun-genfeiden haben, jo tandeln Sie nicht mit Ihrem Leben, jondern nehmen Gie

ein pofitives, unzweifelhaftes und nie feli-

Hale's Honey of Horehound & Tar, welches Ihnen fofortige Linberung vericaf:

fen und eine ichnelle Rur bemirfen wird In faft allen Apothefen zu haben.



DR. P. EHLERS, 108 Belle Str., nahe Chio Str. Sprechftunden: 8-10, 12-2 und nach 6 libr Abends. Sonntags 11-2. Sbezialarzt für Geichteckstrantbeiten, nerbole Schwächt, haue, Blute, Nerene u. Unterleidstrantbeiten.

BORSCH, 103 Adams Str.,

gegenüber Boft-Difice.

Dr. H. C. WELCKER, deutscher Augen- und Ohrenargt. Sprechftunben: 34 Washington Str., 10 bil 2 Uhr. 453 E. North Ave., 3 bis 4 Ubr.



Dart Obefity Hillen berminbern Guer Gewicht um 18 Bib. ber Monal Reine hungertur, Fallen ober Schaben. Rein Egperiment, bollithe heitung Gegen Sportoreberfohtt. Eingleiten (berliggeit)2. Ept] PARK REMEDY CO., Boston, Mass.

## WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE, 56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. 

nur Drei Dollars ben Monat. - Schneidet dies aus. - Stinns ben: 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends; Sountags 10 bis 12 Uhr.



Brüche geheilt!

Das berbefferte elastische Bruchband ift bas einzige. welches Tag und Nacht mit Bequemilichteit gatragen wird, indem es den Bruch auch bei der farklien Abriebe bewagung guruschalt und jeden Bruch beitt. Rateliog auf Berlangen fret zugesandt. Improved Electric Truss Co., 822 Broadway, Cor. 12. Str., New York

Seid Ihr geschlechtlich frant? Wenn fo, wist ich Euch bal Rezebt (verstegelt borten bei) eines einsachen Jausmittels senden, meldes mid den den delchiederen unstehel mid den delchiedtichen unstehelungen in prüber Jaden heite. Dies ist eine sichere Gellung für ertreme Rervostidt, nächtliche Ergusse a. i. w. der nich Jung. Schreibt deute, sügt Briefmarte det. Abbreife: 25plie THOMAS SLATER, Box 800, Kalamazoo, Mich.

frei für Rhenmalismusleidende! Wenn Sie an Rheumatismus leiden, schreibt mir, und ich sende unentgellich ein Packet des wundersamfein Mirfels, weiches nich und viele andere heite, selbs. Lente, der Vollegen und Rheumatismus dehaste inderen. Se beite auch einen Apochefer, der W Jahre vern. Es beite auch einen Apochefer, der W Jahre vergeblich bolterte. Vian adressiter

JOHN A. SMITH, Dep't B. Milwaukee, Wis

Abendpost. Dr. STEINGERC.

Refet die Conntagobeilage ber





#### Ingarus Milleniumsfeier und Die Landesausftellung in Budapeft. Bon Sigmund Rraus 1.

Dit ftolgem Gefühl wird Ungarn in werigen Monaten Die Feier feines taufendjahrigen Beftanbes feiern. Um Wendepuntte einer ichidfalsreichen, vielbewegten Geschichte stehen seine Grengen unberrudt, wie vor gehn Jahrhunderten und trog gagllofer, in= nerer und äußerer Sturme und Rataftrophen haben die Bölter diefes Reiches ihren eigenartigen Charafter be= wahrt. Wahrlich, ein feltenes Ge= fchid in einem Belttheile, beffen Staaten so viele politische und geographi= fche Wandlungen erlitten. - Dit fei= nem schaffensfreudigen, fulturvollen und wirthschaftlichen Organismus hat es fich auch in ber Reihe ber mobernen Staatengebilbe einen ehrenvollen Plat errungen.

Die Milleniumsfeier, berbunben mit einer großartig geplanten Landes= ausstellung, foll nun ber hohe Martstein fein, bei bem ber ungarische Staat auf vie langwierigen Kämpfc und Drangfale zurüchlicht, während welcher er feinen Bestand behauptete und bei bem er mittelft ber Darftellung feiner mobernen Dachtmittel bie Garantien feiner Bufunft, eines zweiten Milleniums, beranschaulicht.

Die Nationalfeier von 1896 foll bemnach die Geschichte Ungarns und bie heutigen Buftanbe feiner Bolfer in fichtbaren Bilbern borführen. Dbwohl bie Landesausftellung felbstverftand= lich ben Mittelpuntt und ben hauptfächlichen Theil ber Milleniumsfest= lichkeiten bilbet, fo wird fie teineswegs Alles fein, womit bie Ration und bas Land, Sauptftabt und Probing ben taufendjährigen Beftand Ungarns feiern. Gie wird vielmehr burch eine gange Reihe bon bleibenben Schopfun= gen ergangt, auf bag auch fpatere Nahrhunderte biefe Dentmäler bewahren und bie Bebeutung biefer glangenben, im Leben einer Ration gerabegu einzig baftebenben Teier berfunden.

Die Milleniumsfestlichfeiten und bie Ausstellung simb mit ber charafteri= stischen patriotichen Ueberschwenglich= feit ber Magnaren geplant, wie fie fich erft bor turgem in ber Feier bes fünf= gigjährigen Dichterjubilaums Maurus Rofai's befundete.

Der erfte Att wird bie feierliche Eröffnung bes mächtigften Monumental= baues Ungarns, bes neuen Barla= ments-Bebäudes fein. Dogwar biefer Prachtbau bis gur Zeit ber Musftel= lungs=Eröffnung am 2. Mai 1896 nicht bollftanbig fertig geftellt werben tann, fo wird bennoch ber hauptein= gang, fowie ber große Sigungsfaal gur Aufnahme ber Großen bes Landes bereit fteben. Die erfte Barlaments= figung im neuen Gebäube mar nämlich als unerläßlich bon ben Beranftaltern betrachtet worden. Begründeten doch auch bie erobernben Borfahren ber Ungarn ihr neues Baterland, bas Bannonien ber alten Römer, mit ei= ner Landesfigung, bem Busgtafgerer Blutbunde, und war ja ein Jahrtaus fend hindurch bie Berfaffung und bie Staatlichteit ber eifersüchtigft gewahr= te Schat ber Ration. Deshalb follte bas große Geft bamit beginnen, bag bie beiben Saufer bes Reichstages, mit bem fonftitutionellen Ronig an ber Spige, bon bem neuen Seim bes Barlaments Befit ergreifen und wenn auch ohne Blutopfer, fo doch zu jedemBlut= opfer bereit, ben bor taufend Jahren geleifteten Treuschwur einander er= neuern. Daß biefes glangvolle Beim ber murbige Blag für biefes große Feft fein werbe, ift vielleicht überfluffig befonbers zu ermähnen. Das Barla= mentspalais toftet fechszehn Millio= nen Gulben und ift eines ber herrlich= sten Reichstagsgebäude ber ganzen

Das Anbenten an bas Millenium au bewahren, ift auch bie am Ende ber Unbraffnftrage im Bau begriffene, große, pantheonartige Triumphpforte bestimmt. Dieje foll bie Berewigerin eines taufendjährigen nationalen Ruhmes, ein Unbenten an bie großen Manner, die siegreichen Rriegshelben und berühmten Geiftesherven Un= garns fein.

Sier mag gleich erwähnt fein, baf im gangen Lande, an jedem hijtorifch berühmten Orte bie Errichtung von Statuen und Denkmälern in Stein und Erz geplant und gum großen Theis Ic bereits in Musführung begriffen ift. Go werben Dentmäler errichtet in Busztaszer, Muntacs, Rlaufenburg, Raab u.f.w. und in verschiedenen Thei= len bes Landes werben Arpabstatuen aufgeftellt. Für Romitatshäufer und Rirchen werden historische Gemälde beftellt, auf bag überall ein Undenten an die große Milleniumsfeier bleibe. Dis bauernbe Erinnerungszeichen

find ferner geplant: Das regulirte Giferne Thor bei Orfova, beffen Arbeiten, nach jahre= langen Bemühungen ber ichwierigften Urt gur Zeit ber Festlichfeiten beenbet werben. Diefes große Wert foll unter glangenben, bas gange Land umfaf= fenben Feftlichfeiten bemBertehr über= geben werben.

Die beiben neuen Donaubruden ber Sauptftabt; bie eine auf bem 3ollamts, die andere auf bem Schwur-

Ferner bie Flugregulirung Buba= pefts, bas neue prachtvolle Juftigpa= lais, bie neue Runfthalle unb bas Runfthiftorifche Dufeum.

Mu biefe großen Schöpfungen wers ben gur Erhöhung ber nationalen Feier berufen fein und - tonnte man einer taufenbjährigen Bergangenheit ein herrlicheres Dentmal ftiften? aum Millenium werben in ben berichiebenen Gegenben Ungarns fünfhunbert

neue Boltsichulen errichtet. Das find bie Festlichteiten bes offiellen Ungarn. Allein auch die Gefellichaft forbert ihren Untheil an bem großen Gefte; und Bereine, Gefellichaf= ten, Biffenschaft, Runft, Industrie Aufmertfamteit bes Besuchers ichon und Sandel feiern auch für fich und bon Weitem auf fich zu lenten. Die-

befonders bas taufenbjährige Ungarn. Während ber Dauer ber Musftellung finben mehr als hunbert, gum Theil internationale, jum Theil Landeston= greffe, Feftsigungen und Bufammenfünfte ftatt. Unter ben internationa= len Rongreffen find gu erwähnen: Der Friedenstongreß, ber Runfthiftorifde=. ber Journaliften=, ber Schaufpieler=, ber Touriften=, Athleten= fowie ber Bergbau= und Suttentongreß.

Großartig, wenn auch flüchtig, wird

ber bon bem genialen Maler Paul Bago geplante historische Festzug sich geftalten. Diefer foll bie taufendjah= rige Geschichte bes Landes in einem lebens= und farbenreichen Bilbe ber= anschaulichen. In historisch treuen Roftumen werden die martigen Gestalten ber Bergangenheit an ben Mugen ber Epigonen borübergieben: Die Runen, wilde Reiter, die bas Land in Besit nahmen; ihnen voran ber Seer= führer Arpad umgeben von seinen gel= ben, barunter Lehel, beffen Sornfig= nal ein ganges Bolt gu Baffen rief und Botond, beffen Streitfolben bas eherne Thor bon Bygang in Trummer fchlug; fobann Stephan ber Beilige mit feinen Monchen und Miffionaren, bie bas zügellose Beibenvolt zur drift= lichen Religion bekehrten; es folgen Roloman ber Bücherfreund, Lubwig ber Große und all' die Ronige aus Ur= pads Blut, aus gemischtem Blut und aus bem Saufe Sabsburg; bie Selben ber Türfentriege, Die Borfampfer ber Religionsfreiheit, des Unabhangig= teitstrieges und gum Schluffe, als Apotheofe, bie Ausfohnung zwischen Rönig und Nation im Jahre 1867, feit welcher Zeit Ungarn reich und blühend geworben ift, wie noch nie.

Bas die Ausftellung felbft betrifft. so ist dieselbe eine ftreng nationale. Es fonnen nur folche Gegenftande ausge= ftellt werben, bie gang auf bem Gebiete ber ungarifden Rrone erzeugt ober in ihren mefentlichen Theilen bort her= gestellt wurden. Ausgenommen bon biefer Regel find nur Die Berte ber bilbenben Runft im Auslande lebender Ungarn, die Arbeiten im Auslan= be lernender Gehilfen und Lehrlinge und folche gur hiftorischen Sauptgruppe gehörige Begenftanbe, welche bie Bedürfniffe und die Gewohnheiten bes

betreffenben Zeitalters charafterifiren. Das Ausstellungsgebiet befindet fich im fogenannten Stadtmaldchen, einem reizenden Part mit großem Teich und mehreren Infeln. Er umfaßt 520,= 000 Quabratmeter ohne Die Thier= ausftellung, die außerhalb ber Beripherie ber Stadt situirt ift. Das bebaute Gebiet beträgt annähernd 120,=

000 Quabratmeter. Die Ausstellung ift in zwei haupt= Gruppen getheilt, u. 3w. in eine bifto= rifche und eine tontemporare. In ber erften werden bie Sauptmomente ber fulturellen Entwidlung Ungarns, na= mentlich von der Zeit ber Landnahme angefangen, in ben barauf folgenben Jahrhunderten nach hiftorischen Epoden bargeftellt:

- a) In hiftorischen Dotumenten; b) in alten Wertzeugen, Induftrieprodutten und historischen Dent-
- c) in fünftlerischen Schöpfungen,
- I) auf bas firchliche Leben; II) auf bie Offenbarung bes of= fentlichen Beiftes und bie Betaltung bes pripaten Lebens: III) auf die Rriegsführung.

Die fontemporare Musftellung, als zweite Hauptgruppe, ift in zwanzig Gruppen eingetheilt, welche alle 3mei= ge ber Runft, Literatur, Induftrie, Candwirthschaft, besWertehrs=, Unter= richts=, Sanitäts=, Rriegs=, Sandels=, Bergbau= und Forstwesens, sowie eine ethnographische Musstellung umfaßt.

Die Jury wird in ber Gruppe für Industrie gur Salfte von ben interef firten Ausstellern ber Gruppe gewählt, gur Salfte bom Sandelsminifter aus ben Brafibenten ber Landestommif= fion ernannt; in ben Gruppen für Aderbau erfolgen Die Ernennungen im Ginbernehmen mit bem betreffen= ben Minifter, ebenfo in den Gruppen

für Runft und für Rriegemefen. Die Bahl ber angemelbeten Musfteller beträgt bis jest ungefähr:

In ber hiftorischen hauptgrup= pe. . . . . . . . . . . . . . . . 2000 In ben Industriegruppen. . . 5000 In ben Agrifulturgruppen. . . 1500 in den Gruppen für Runft, Rultur, Sandel, Rriegswe= fen u.f.w. . . . . . . . . . 1500

Kroatische Aussteller. . . . . 3000 Aussteller aus Bosnien und ber herzegovina. . . . . . . . 500 Temporare Aussteller. . . . . 3000

Bahl fammtlicher Musfteller. .16,500

Die temporaren Ausstellungen, melche bon Mai bis Enbe Ottober ftattfinden follen, umfaffen Obft-, Bemüfe= und Blumenausstellungen, eine Ar= beitsausftellung für Gewerbe-Lehrlinge, Behilfen und Arbeiter, ferner Pferbe-, Bieh-, Geflügel-, Sunde- und Bienenausstellungen, Dilchwirth-Bienenausftellungen, icafts=, Sopfen= und Gerfte= und eine Geweihallusftellung.

In architettonischer Sinficht berfpricht bie Ausstellung ein glangenber Erfolg gu werben. Un hundertund= fünfzig Gebäube und Pavillons, bie Mehrzahl bavon ftplvoll und phantaftifch, werben bie Marchenftabt im Stadtmäldchen bilben. Der ber, Un= braffn Strage gegenüber gelegene Saupteingang wird ein impofanter, triumphbogenartiger Bau fein, bon bem aus eine breite Brude gum Musftellungsterrain führt. Diefe Brude felbft wird ein intereffantes Musftel= lungsobjett fein. Den hauptangie= hungspuntt ber Ausstellung burfte wohl die Szechenni Infel bilben, welde ausschließlich die historische hauptgruppe enthalt. Die Originalität biefer Gebäude tann nicht berfehlen bie

felben zeigen icon bon außen bie Beschichte bon Jahrhunderten, indem fie bie Sauptmomente ber ungarischen Bautunft, bon Stephan bem Beiligen angefangen, bis jur jungften Bergangenheit barftellen. Sier fteht in getreuester Nachahmung die Rirche und bas Rlofter aus ber Beit ber Arpaben, Die mittelalterliche Ritterburg Banba Sunnab, ber Renaiffancebau ber jung-

ften Bergangenheit, die bentwürdigen Ueberbleibfel ber burch Uebergange und Ornamentit bemerfensmertben Bauschöpfungen, wie ber Festungs= thurm bon Schäßburg, bie Rapelle bon Cfotortotheln, das Rathhaus in Bartfeld, die Fricfer=Burg, Die Totoly= Burg u.f.m. je in einem intereffanten Motiv. Den Renaiffancehof ichmü= den herrliche Statuetten, welche je eine Thee ober ein Symbol barftellen.

Die wichtigften Objette biefer retrofpettiven hauptgruppe merben bon Gr. Majeftat bem Ronig ausgestellt, ber aus feinen reichen Schattammern alle auf Ungarn bezüglichen Gegen= ftanbe ber Musftellungs=Direttion überlaffen hat. Wichtige und hochintereffante Objette find noch für Diefe Gruppe jugejagt: aus ber Schattam= mer bes Gultans, aus öfterreichischen und ausländischen Sammlungen, aus ben älteren Rirchen bes Landes, aus ben Palaften ungarifcher Rirchenfür= ften und Ariftofraten, fowie aus ben Archiben und Sammlungen ber ber= ichiedenen ungarifchen Behörben.

Sochintereffant durfte auch die ethnographische Musftellung fein, beren Mittelpuntt, ein ganges ungarisches Dorf mit Kirche, Pfarrhaus, Schule, Gemeindehaus, Cfarda u.f.w., mit größter und liebevollfter Sorgfalt ausgeführt wirb. Gine lange Dorf: gaffe, in ber jedes haus ben fpeziellen Bauthpus je einer Region bes bunt= bevölferten Landes naturgetreu re= prafentirt, wird bem Befucher Gele= genheit geben Trachten, Lebensweise und felbft Dialett bes ungarischen Bol= tes im engften Rahmen tennen zu ler=

Für die bergnügungsfüchtige Men= ge wird burch eine Ungahl bon Brojetten Sorge getragen werben. Tour= niere, Wettrennen, Ritterfpiele, Mufitprobuttionen, Korjofahrten, Benetia= nische Feste, Muminationen und Reuerwerte werben mit einander abmech= feln, um ben guten Ginbrud gu erho= hen, ben, wie die Milleniums-Rom= miffion hofft, jeder Ungar und jeder Muslanter bon ben Refourcen und Leiftungen ber Länder ber ungarifchen Rrone mitnehmen wird.

Diefes find in Rurgem bie befon= bers hervorragenden Momente ber Milleniumsfeier und ber Milleniums= ausstellung, bie ben ausnahmsmeifen Charafter bes taufenbjährigen Jubi= läums ber ungarischen Ration in's rechte Licht zu ftellen, nicht verfehlen fonnen.

#### Made in Germany!

Durch Stammesbermanbtichaft unb Gemeinfamteit ber Reigungen und Unschauungen, schreibt man ber "Strafburger Poft" aus Lonbon, mare ja nun England in erfter Linie auf Deutschland angewiesen, - aber ba fommt ber boje Ronfurrengneib gar traftig in's Treffen. Der Wettbewerb ber Deutschen in England felbit, Die billiger arbeiten und mehr leiften als Die "Ratibes", und bann das boje "Made in Germany". Die "Rem Review" bringt gerade in Diefen Tagen einen ungemein lehrreichen Artifel barüber. Durch ben fcherghaften Ton ber Ginleitung flingt boch bernehm= bar die Rlage über ben mehr und mehr Boben gewinnenben beutschen Bettbewerb. "Das Tuch zu unferem Gehrod", beißt es ba, "ift in Deutschland gewoben; ungweifelhaft trifft bies auch bei ben Stoffen gu, mit benen fich unfere beffern Salften ichmuden, und bie Mantel und Jaden gar, mit benen an= gethan unfere Mary=Janes an ihrem Musgeh=Conntag einherftolgiren, fie find gang felbftverftandlich in Deutsch= land gefertigt. Die Gouvernante ift nicht nur in ben beutschen Stoffen gefleidet, auch ihr Schat, ein Buchhal ter in ber City, ift "Mabe in Ger many". Und gar in ber Rinberftube - ba find bie Spielfachen, bie Mardenbiicher, bie Buppen nichts anderes als beutsches Fabritat; ja, felbst bas Material unferes eigenen Leiborgans. patriotifch wie es ift, ftammt aus bem

"Fatherland". Behen wir durch unferhaus, fo wird uns die berhängnifbolle Bezeichnung überall auffallen, an bem Rlavier im Bohngimmer, ebenfo wie an bem fleinen Milchbecher im Rüchenschrant. tropbem biefer bie Aufschrift trägt "A Brofent from Margate". Untersuchen mir bie Bafferrohre, fo feben mir, bag fie in Deutschland gemacht find. Reh men wir. ein Stiid bon bem Ginwidel= papier einer Bücherfenbung aus bem Bapiertorb, fo ift es "Mabe in Ger= many"; wollen wir unfer Raminfeuer anfachen, fo finden wir, bas Schureifen ift in Deutschland geschmiebet; gerbrechen wir ein nippes auf unferm Raminfims, fo leuchtet uns noch aus



ben Scherben "Manufactureb in Germanh" entgegen!

Um Mitternacht tommen unfere Frauen aus ber Oper eines beutschen Romponiften beim, bon beutschen Gangern unter Leitung eines beufschen Rapellmeifters mit beutschen Inftrumenten und nach beutschen Rotenblat= tern hier aufgeführt! Wir geben gu Bett, und unfer Blid bleibt muthenb auf ber Delbrudbergierung unferes Schlafzimmers haften; eine echt engli= iche Dorffirche "Brinted in Germanh". Was bleibt uns ba noch übria als biefe für ben Englander fo unbehag= lichen Beobachtungen gu Papier gu bringen, mit einer Bleifeber, bie, ach, auch bie Inschrift tragt "Mabe in Germany!"

Matal.

Die Wiener Deutsche Zeitung" berichtet folgendes ergöhliches Geschicht den: Mis nach bem Sturg bes Rabi: nots Taaffe ber Rultusminifter Frht. bon Gautich feinem Nachfolger Ritter von Mabensti Plat machen mußte, war man im Rultusministerialpalais am Minoritenplate ob biefes Wech= fels in der Leitung ber Unterrichtsberwaltung fo hoch erfreut, daß man in ben Bureaux eine Lifte girfuliren ließ, in welcher bie p. t. Umtsherren aufgefordert wurden, aus Anlag bes Schei= bens ihres bisherigen Chefs des Freiherrn bon Gautich an einem Bantette theilzunehmen. "Bravo!" rief man voll Begeisberung, und bie herrliche 3bee murbe balb gur That. Der Champag= ner floß in Strömen, und man war schabenfroh und boshaft genug, auf

bas "Wohlergeben" bes herrn bon Gautich enthusiaftische Toafte auszu= bringen .... Der Ragenjammer ließ mar lange auf sich warten, er stellte fich aber — wenn auch erft nach Jahren - bennoch ein. herrn b. Mabensti löfte Dr. Richter ab, und bas Schidfal wollte es, bag nach bem Letteren abermale Frbr. bon Gautich an Die Spige bes Unterrichtsminifteriums geftellt wurde. Man weiß nicht recht, wie= fo es gekommen ift - aber eines icho= nes Bormittags befand fich in ben Händen bes Frhen. b. Gautich bie obenerwähnte Bantettlifte fammt ben berfelben beigefügten Unterschriften!

#### Die Rleider der Ballerinen.

Gine originelle Sammlung hat bas flerifale Blatt "31 Cittabino" von Brescia eingeleitet. Es fammelte nämlich Gelber, um bem Theaterunternehmer bie Möglichfeit gu geben, Die Rleider ber Ballerinnen, Die nach unten und oben gu furg find, länger gu machen, ba ihm offenbar bie nothigen Moneten bagu fehlen. Die Burger= schaft ging bereitwilligft auf ben Schers ein und es famen 570 Lire gujam= men. Der Theaterbireftor, nicht faul, behob bie gefammelte Summe und Abends trat bas gange Balletchor in langen Rleibern auf, mas einen unge= mein fpaghaften Ginbrud machte, gu= mal die Tänzerinnen felber wor La= chen taum einen Pas tangen tonnten. Bei ber nächsten Borftellung waren bie Rleiber natürlich wieder turg, wie gu= bor. Der "Cittabino" aber leitet feine Sammlung mehr ein.

70 WABASH AVE.

## Wir zerschneiden die Preise.

|     | Granulirtes Bafd: Coba, 10 Bfund für 6                                                                     | Cents    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | 3 Pfd. Budjen Mepfel, per Budje                                                                            | Gents    |
|     | Bobemian Roggenmehl, bas Rinnb                                                                             | . \$2.75 |
|     | Ausgesuchter California Reis, bas Pfund21                                                                  | Gents    |
|     | Ausgesuchte Muscatel Rofinen, bas Pfund                                                                    | Genta    |
|     | Riffing Gun Dienichwarze, bas Stud 4                                                                       | Gents    |
|     | Claftic Ctarfe, bas Badet 8                                                                                | (Senta   |
|     | Ringsford's G. G. Starte, bas Pfund                                                                        | Genta    |
|     | Enoch Morgan's Sapolio, bas Stud                                                                           | Genta    |
|     | Ganger ichwarzer Pfeffer, bas Bjund 6                                                                      | Gents    |
|     | Rummel-Samen, das Bfund 9                                                                                  | Genta    |
| 1   | Gute Qualitat Butterine, bas Pfund 9                                                                       | Genta    |
|     | Bisconfin Rahmfafe, bas Pfund 7                                                                            | (Senta   |
|     | Requerert Rale dag Titund                                                                                  | (Santa   |
|     | Gin auter trinfbarer ungefärhter Janan Thee has Ringb                                                      | Conta    |
| 1   | Ein guter trintbarer ungefärbter Japan Thee, das Pfund 19<br>8 Kfd Büchjen Celine Tomatoes, die Büchje. 45 | Cents    |
| 9   | 3 Bib. Budjen Soofier Tomatoes, bie Budje                                                                  | Genta    |
|     | Gallou-Buchie Tomatoeg, die Buchie                                                                         | Genta    |
|     | 3 Bib. Buchjen Tijd : Aprifosen, Die Buchfe                                                                | Genta    |
|     | 3 Rib. Budien Tifd Birnice, Die Budie                                                                      | (Sents   |
|     | 2 Rift. Buchien Bladberrieg, Die Buchie                                                                    | (Sonta   |
|     | Frijches Jowa Rolled Dats, bas Pfund                                                                       | Genta    |
| - 1 | Granulirter Zuder, das Efund                                                                               | Genta    |
|     | Gine 20 Bib. Rifte aange California Bfirfice, menn in Baffer gelegt, ichmellen fie 3                       |          |
| -   | Mal pou ibrer gegeumartigen Groke auf, Die Rifte.                                                          | Cents    |
| - 1 | Gereinigte Korinthen, das Biund                                                                            | (Souta   |
|     | Runchenlofer Cobiid. Das Brund                                                                             | (Senta   |
|     | Geborrte Mentel, das Brund                                                                                 | Genta    |
|     | California Aprifojen, das Biund 5                                                                          | Senta    |
|     | California geborrte Buriche, das Riund.                                                                    | (Souta   |
|     | California gedorrte Birnen. 25 Binnb in ber Rifte für                                                      | Conta    |
|     | Gezuderte Litronenicalen. Das Brund.                                                                       | Genta    |
|     | (Suter gemildter Caudy, das Ring).                                                                         | (South   |
|     | Sammtliche neue gemiichte Ruffe, bas Bfund 7                                                               | Genta    |
| 1   | Rachtifd Java-Raffee, das Pfund25                                                                          | Cents    |
| 1   | Gebrochener Java Raffee, bas Bfund                                                                         | Cents    |
|     | 2 Pfund-Budjen Billetts Juder-Corn, bie Buchfe 41/2 Linnbe-Budjen Polfs juges Zuder-Corn, die Buchfe. 51/2 | Cents    |
| 1   | 2 Blund Budlen Botts luges Buder Corn, Die Buche                                                           | Cents    |
|     | 2 Kinnb Bildien Succotafh, die Bildie 5<br>2 Pfund-Budjen Samburger fruhe Juni-Erbsen, die Budfe 5         | Cents    |
| 1   | 2 Britito-Budjen Damourger frude Juniserofen, Die Buche 5                                                  | Cents    |
| 1   | Importirte frangofifche Erbfen, die Buchfe                                                                 | Cents    |
|     | Importirte Mushrooms, die Buchje                                                                           | Cents    |
| 1   | Affortirte Marten Shrinps, die Buchfe                                                                      | Cents    |
| 1   | Tomato Catjup, halbe Lints 9 5 Gallonen Fajjer jeinster Tomato Cutjup für.                                 | Cents    |
|     | 9 Samouen Raller leuther Commits Gurlub int                                                                | \$1.75   |
| 1   |                                                                                                            |          |
| 1   | Unfer D. R. Cagle & Co. "Beft" Minnefota Paten                                                             |          |
| - 1 | mirh how einer har heften Winliam in Winnele                                                               | to 0118. |



Bfund-Budfen Columbia Cuppe, Die Buchfe.

Frische Singer Snabs, bas Pfund...... Ractisch Java-Kaffee, das Pfund......

wird bon einer ber beften Dublen in Dinnefota aus folieglich für uns hergeftellt. Es wird aus feinftem Rr. 1 hartem Weizen gemacht und wir gusungen feinste Mehl im Martt und bas es in §3.69

Pillsburns Beff XXXX Patent-Mehl..... Mafhburn, Crosbn & Co.'s Superlative Pat. - Mehl. Cerefota Minnefota Patent- Mehl .....

\$3.59

Das Fag

Frische Ginger Snuvs, das Pfund.

Fancy Tafel=Syrup ( Cuart-Büchte für. 2 Gallonen im Holzeiner für. 2 Gallonen im Holzeiner für. 5 Gallonen in Fähren für. S Ballonen im Höghen für.

2 Pib. Badet Wheat Flafe ober Kolled Dats für

Reues Gorumcal. Kearl Barten. Kolled Dats ober Crüne Erbien. bas Pib.

5 Eatls

Fairbourfs Beit Familie, die beste Talge-Beise, die gemacht wird, 60 Stüde in der 5 Cents

40 Pib. Garolina Reis für.

31.00

7 Pib. geldes Coru Meal für.

10 Ents

5 Pib. Wasser Kennen für.

3 Gents

5 Pib. Wasser Stem Port Buchweisenmehl für.

5 Gents

5 Pib. Wasser Stem Familie Sauce für.

3 Gents

5 Pib. Wasser Stem Sauce für.

10 Gents

2400 Parlor Matches für. | 25 "Ren West Dabana" Zigarren ... Sorte Sc-Zigarre, für ... 90 Cents 50 "Bandhgemachte Cuban Perfectos", eine 1. Sorte Sc-Zigarre, für ... 90 Cents 50 "La Rosa de Amo", Száll. Perfectos, echte Ren West, für ... \$1.90 Blackwells Durham. 2 Unzen-Packet, bas Pfb., 50 Cents; 16 Unzen, bas Pfb. ... 43 Cents

### Schuh-Berfauf.

Berfehlt nicht, aus den billigen Breisen, zu welchen wir unsere Schube während des Ausderlaufs abgeben. Bor theil zu zieden. Jedermann möge es ersahren, daß wir alle Arten feiner Lamen. Männer- und Annderschube Kreitertschube Schulichabe, Schulbe für jeden Sang im Leben führen. Wir wünsichen ferner bekannt zu machen, daß Ihr niemals einen sanch Netaliskreis sür Schube dei uns anzulatigen braucht. Wir haben ein immenles Engross-Gelchält und legen manchmal, wie jede ander Firma anch, zu großen Vorrath ein und häusen fich dann fleite und große Aumnern, ichmaliohkiges Schulhvert z. bei uns an.

Mahrend unseres. heute, am Montag, ben 3. Februar, beginnenden Ausberkaufs, welcher fortgesetzt werden wird, bis alle großen und kleinen Aunmern, schmalfobliger Schube, alle Ueberbleibsel und Rester und die regularen Maaren geräumt find, werben wir ben Kostenpreis nicht einögen, sondern zu irgend welchem Breise berkaufen. — Im Folgenden verzeichnen wir nur einige der vielen Bargains:

Unfere reguläre & Waare in Damen-Dongola-Anöbfsschuben, eige, frumpfe und scharfe Spitsen, lange Bamps und lange Satentieder-Spitsen — ein Schub, der fich gut trägt und hübsig aussische Mummern 4 bis 7, Weite C. D. E. und EE—alles \$1.38 geht zum niedrigen Preise von.

geben gu bem niedrigen Breife bon ... \$1.28 Manner - Rorfioblen - 3br braucht nicht weiter ge fuchen, wenn 3hr fie gesehen habt, alle \$2.48 geben jum niedrigen Breife bon . . . . . Manner - Arbeitsschube. Milmaufee geöltes "Srain" Leber, in Kongred, Schulir- oder Schanllenschuben, teine naffen Füße, vonn Ihr sie tragt. § 1.28 alle gehen zu dem niedrigen Preise von

Maner reguläre 82.50 Maare in feinen braktianischen Glace-Schuben für Damen. Knöpf- ober Schuürschube, lange Parifer "Namb", lange scharfe Patentleber-Spipen. Aziger ober zugefvielte Met enge kunde Epitzen. Erdhen 2½ die 3. Weiten B. C. d. und E. fo büblig und modern, wie ein Schub nur gemacht werben tann, ale S1.98 geben zum niedrigen Preise von.

Orbres per Poft werben, wenn ber Betrag beiliegt, prompt ausgeführt.

#### H.R. Eagle & Co., 70 WABASH AVENUE.

### PABST BREWING COMPANY'S Flajdenbier

für gamilien-Gebrauch. Saupt: Office: Ede Indiana und Delplaines Gin. Mnobm RICHARD DEUTSCH, Managen.



\$20 fftr obige Dafdine, mit fieben Coublaben, allen Apparat Retail:Office Cibridge B Rah: Rafdine 275 Wabash Av.

## IOELLER BROS. & CO.

conce, doppelt fo hoch wie er jest liegt, follte Niemand abhalten tonnen, einem Spezial-Bertauf beigumohnen, mo es Bargains ichneien wird, wie biefe.

#### Für Dienstag und Mittwod.

Wir haben die feinfte und größte Auswahl bon weißen Cafbmeres für Ronfirmations-Reider ju ben billigften Preifen. Sang befondere Preis-Ermäftigung an schwarzen henriettes, wir berfaufen alle uniere 79c und 69e Qualitäten für ben niedrigen Preis 44c bon, per Pard 36 Joll breite Austian Seiden in Changir-Farben, reg. Preis 69c, spezieller Preis, 48c Baumwollene Crepons für Masqueraden-Angüge in affen Farben, pergienes person, bie Parb

Schweres halbwollenes Unterzeug für Mäuner reg. 50c Waare, spezieller Preis, 29c bas Stüd. Banunvollener Ciderdaun, fehr branchbar für Un-terrode, reg. 10c Maare, für diefen Ber- 5c fauf, die Yard nur Schwerer indigoblauer Calico, die 8c Qua 51c lität, spezieller Preis, die Pard nur.....

Dritter Floor. Eine neue Sendung don den brachtvollen irdenen Spucknädsen eingetroffen, die lette Woche solch reißenden Ublüg fanden. Sehr schöne 7c Auswahl, das Stück. Borzellan-Waschtisch-Garnitur (Chamber Set). ein sehr schönes Muster in hübigen \$1.48
Deforationen, werth \$2.50, für ....

Glaferne Bafferfruge, fehr gefcmadvoll, Sehr hubiche glaferne Blumenbafen, mit eingeätten Bergierungen und reichem Golbichmud, wurden billig fein für 25c, für biefen 121c

Chenille-Tischdeden in hubichen Muftern, feine Qualität und bolle Große, werth 85c. 59c

Cebr geidmadbolle weiß emaillirte Gafel ein biibe fcher Zimmerschmud, nie für weniger 48c

4 Pard breites gebleichtes Bettlakenging, ertra gute Qualität, reg. Preis 24c. ipezied jur 15c diesen Berkauf die Pard nur. guie Lualitat reg. Preis 24c. popied pur 13ce bielen Berfauf ibe Parb mur.
2 Yarb breites ungebleichtes Vettlakenzena. ertra gute Cualität reg. Preis Ve. ipeziel 12ic für dielen Berkauf bie Parb.
Gute Lualität Muslim-Unterhofen für Kinber, mit Z Keihen Luds, in Größen von 1 bis 8 Jahren. das Baar. To.
Barten bei 13d Jahren. das Baar 1 de.
Bartenbers Schützen. ertra groß und gut 19c gemacht. bezieller Preis.
3 wei ide zielle Schuh Bargains und Gummigug. durch und durch folibes 1.15
Betten der 11d in Wähner. in Schuff mur.
Dongola Knöpi-Zchuhe für Damen. reg.
Preis 1.50. ibezielle ihr beiem Berkouf.
Aber hier ist einer
Rnaben-Angüge in gebrochenen Größen, aute Chualität Chebiot, reg. Werth 1.00. Reinwollenes graues Unterzeug für Man- 50c ner fpezieller Preis, bas Stud...... für nur. 48c Gin Jeber fa un fein eigener Schu- fter fein. Gine gang tomblete Schufter Ausstatlung, beste- bend aus 3 eifernen Leiten. 1 Stand, Dammer, Weiser, 2 Malen, in einen Kaften ber- padt, für nur. Bierter Floor. Sutgemachte Theelöffel, taum glaublich, aber 1¢ mahr, 4 Stück für ..... wahr. 4 Stüd für.
Besen. breimal genäht und aus bestem Besen: 7c
forn gemacht. werth 12c, das Stüd.
Kuchenbsanuen aus schwerem Jinn. immer
sc. bresmal sür den halben Preis, das 21c
Stüd. Stud.
etroleum-Rannen, die 1 Gallonen-Größe, werden überall für 15c verkauft.
8c Baichleffel aus ichwerem Zinn, das Stüd. 37c GROCERIES.

3meiter Floor.

Extra schwere Qualität duntel gestreiftes bentiches Schurzenzeug (Chebiot), spezieder Preis bie 30

GROCERIES

Beste Piels Alumpenstate, das Afd.

Bester "Golden Drip" Sprud. 1 Cuart in einer Wason Frickt-gar.

Guter Carolina Reis, das Pfd. 26
Keinste Tasels-Rossinen. London Lagers, d. Bfd. 56
Feinste Tasels-Rossinen. London Lagers, d. Bfd. 56
Feinste fondenstrie Mild, in Blechfannen.

die Kanne.

Gannse.

Genes Angennebl. 3 Rid. sir.

Sestes Anggennebl. 4 Pfd. sir.

Sesters Anggennebl. 4 Pfd. sir.

Sesters Anggennebl. 4 Pfd. sir.

Sesters on. Wasphourn & Billsburgs Medl.

das Kaß.

der Sad.

446

# gerade fo biffig wie andere fit

Herrenfleider, fertig ober nach Daß. Damen-Capes und Jackels.

Uhren, Diamanten 2c.

Konfirmanden-Anzüge au billigen Preifen. mmf

208 State Str.,

### = Willit= Du gludlich fein?

Germania Colonie in California, bem gelobten Lande Amerika's an — mit Obit, Blumen, Sonnenschein und Besundhett. Obkland zu \$40.00 den Ader. Kur 10 bis 20 Ader nötig eine Kamilie zu erdalten. Pand kann ratenweise bezahlt werden. Da bis Du selbsständig: wenig Mühe mit Obitdau; herreitiges Klima; Erjendahn, Schulen, u. h. n.; kenne Les mässenung nötige. Dib bas beite im gangen Staate und erzielt steis die beiten Treise. Schreibe um Auskunst:

Cetretar Dar Rortum, 693 Bueling Str. Romm' ju den Berfammlungen eben Donnerstag, (bis jum 13. Marg), Abends 8 Uhr, n bem Zimmer ber beutiden Gefellicait. 49 La Salle Str.

Indiana Nut.....\$2.25 Indiana Lump......\$2.50 Birginia Egg ......\$2.75 Befte Birginia Lump ......\$3.00 Dhie Ballen Lump......84.00 E. PUTTKAMER.

Zimmer 305-306 Schiller Building, 103 E. Randolph St. Mile Orbers werben C. O. D. ansgeführt

Finangielles.

### Bank-Beschäft Wasmansdorff & Heinemann,

145-147 Dit Randslph Str. Binfen bezahlt auf Spar-Ginlagen.

Erbichaften ichnell, ficher und billig Depositen angenommen. — Bollmachten ausgeftellt. - Baffage: Edeine bun und nad Guropa Sonntags offen bon 10-12 Uhr Bormittag.

#### E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR.

Geld zu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Spothefen zu verkaufen.

#### GELD gu berleiben in beliedigen Summen usn \$500 aufwärts auf erfte Oppothet auf Chicago Grundeigenthum.

Sapiere jur ficeren Rapital-Anlage immer borrathig E. S. DREYER & CO., 1991 Sudweff-Ede Dearborn & Baffington St.

Schukverein der hausbeliger gegen folecht gablende Miether, 371 Barrabee Gir.

Branch ) Terwilliger, 794 Milwaukee Ava. Offices: ) F. Lumks, 99 Canalport Ava.

## A. Boenert & Co., Paffagier-Beförderung

fiber Samburg, Bremen, Antwerpen, Rotters Dam, Amfterdam, Saure, Baris, Couthampe 3m faiferl. Deutiden und Defterr.

Ronfulate reg. Deffentliches Rotariat. Erbschafts = Einziehungen

Kaiferlich Deutsche Reichspost Poft= und Gelb: Genbungen

Spezialität.

8mal möchentlich. Deutsche Mungforten ge- und verkauft. Dan beachte ben alten mobibefannten Blab: 92 La Salle Str.

# D. DEUTSCHES

Erbschafts-, Millitar- und Prozegsachen,

ALBERT MAY, Beutschet, Sefretar bes Ronful Steffens. Offen Conntage Borm. 62 S. CLARK STR.,

C. B. RICHARD & CO., & Paffagescheine über alle Linien. Bechfelz und Kredits briefe. Guropäische Badetbeförderung.

## KEMPF & LOWITZ,

62 S. CLARK STR. 62.

General-Ugentur, 155 O. WASHINGTON STR.

Schiffstarten.

Erbschafts-Einziehungen Spezialität.

Dollmachten ausgefertigt. Deutsches Konjular=

und Rechts:Bureau 155 O. WASHINGTON STR. Conntags offen bis 12 Ubr.

Billige Schiffstarten. Union Ticket Office, 171 O. HARRISON STR.,

Ede Gifth Avenue. Wer jest nach Guropa reifen, ober feine Bermanbten von ba fommen laffen will, berfaume nicht, bei mir vorzusprechen. Ich bin Bertreter fammtlicher Dampier-linien und tann beshalb bem reijenden Bublifum die billigften Breife gewähren. Ausländisches Gelb, Wechiel und Coffausgablungen jum billigften Kurfe. Gifenbahubillette nach allen Efeilen

R. J. TROLDAHL, General=Agent,

171 O. Harrison Str., gegenüber bem Grand Central-Bahnbai. Sonntags offen von 8 Uhr Morgens bis I Uhr Na hm.

Wenn Sie Geld iparen wollen, Möbeln, Teppiche, Ocien und Saus-Ausflattungsmaaren bon

Strauss & Smith, w. Madison St. Dentide Firma. S bear und 85 monatlig auf 850 merth Dibbein.